

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



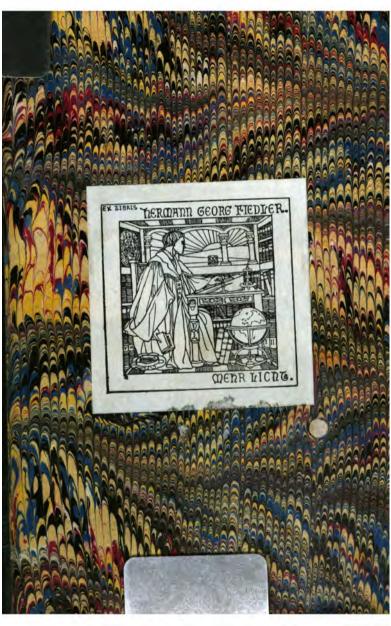

## Fiedler K 1990



Presented to the Library by Prof. H.G. Fiedler.

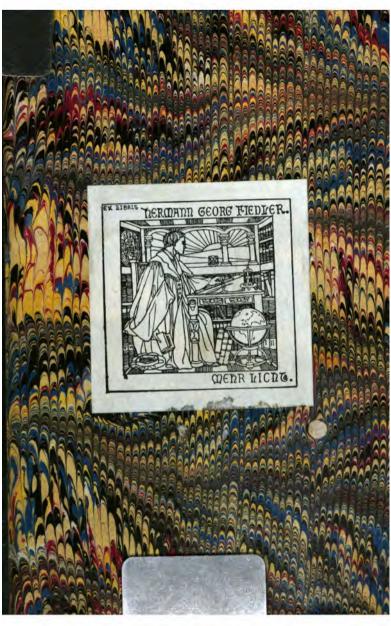

# Fiedler K 1990



Presented to the Library by Prof. H. G. Fiedler.

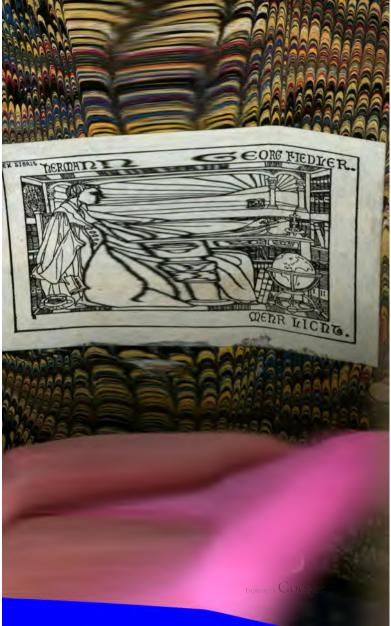



Digitized by Google



## Buch der Lieder.

## Bei Soffmann und Campe in Samburg find ferner erfchienen:

Wrists sines Warren on sine

| Subtoto, se, Ditele cines statten un eine       |          |     |          |    |
|-------------------------------------------------|----------|-----|----------|----|
| Narrin. 8                                       | 1        | sıβ | 16       | уf |
| — — Movellen. 2 Shle                            | 3        | :   | <u> </u> | ;  |
| — — Deffentliche Charactere. 8                  | 1        | =   | 16       |    |
| - Bur Philosophie der Geschichte 8.             | 1        | :   | 16       | =  |
| — — Geraphine. Ein Roman. 8                     |          |     | 16       |    |
| Gotter, Helden, Don = Quirote.                  |          |     |          |    |
| Abstimmungen jur Beurtheilung                   |          |     |          |    |
| der literarischen Epoche. 8                     | 2        | =   | -        | =  |
| - Die rothe Muge und die Kapuse.                |          |     |          |    |
| Bum Berftandniß bes Gorres'schen                |          |     |          |    |
| Athanasius. 8                                   | -        | =   | 12       | =  |
| Lewald, Min Album aus Paris. 2 Bbe.             |          |     |          |    |
| 8. 1882                                         | 2        | =   | 16       | =  |
| — ,— Gorgona. Bilder aus dem franz.             |          |     |          |    |
| Mittelalter. 2 Bde. 8. 1833.                    | <b>2</b> | ;   |          | =  |
| — — Graf Lowzinski. Polnische Novelle.          |          |     |          |    |
| 8. 1832                                         | _        | =   | 18       | =  |
| 8. 1832                                         |          |     |          |    |
| spion. 8. 1832                                  | 1        | :   | 12       |    |
| — — Warfchau, Ein Zeitbild. 8. 1831.            | _        | =   | 16       | =  |
| — — Hovellen. 320tt. 6. 1631—1633.              |          |     |          |    |
| à 1 11β 12 gl                                   | 4        | :   | 12       | =  |
| Dettinger, E. DR., der confiscirte Gulenfpiegel |          |     |          |    |
| oder das Buch der 128. Nebst Brie-              |          |     |          |    |
| fen an und von Friedrich Wilhelm                | _        |     |          |    |
| III. Konig von Preußen. 2 Bbe.                  | 3        | =   | _        | =  |
| Robing, Dr. J. F. 28., Abum fur Freunde         |          |     |          |    |
| Helgolands. 8. 1836. Nebft einem                |          |     |          |    |
| Altlas in Querfolio von 10 Ansich=              |          |     |          |    |
| ten und 1 Karte. Schwarz                        | 4        | -   | _        | 3  |
| Wienbarg, E., Aefthetische Feldzüge. 8          | 1        | :   | 16       | =  |
| Holland in den Jahren 1831. u.                  | _        |     |          |    |
| 1832. 2 Thie. 8                                 | 2        | =   | 16       | =  |
| — — Wanderungen durch d. Thierfreis. 8.         | 1        |     | 12       | =  |
| — — Tagebuch v. Helgoland, 8                    | 1        | =   | 8        | :  |

# Buch der Sieder



pon

S. Beine.

Dritte Muflage.

Samburg, bei hoffmann und Campe. 1839.

PARIS Chez Eugene RENDUEL rue Christine No. 3.



Sebruckt bei Philipp Reclam jun. in Leirzig.

## Vorrede jur zweiten Auflage.

Diese neue Ausgabe des Buchs der Lieder tann ich dem überrheinischen Publitum nicht zuschicken, ohne sie mit freundlichen Grüßen in ehrslichster Prosa zu begleiten. Ich weiß nicht welches wunderliche Gefühl mich davon abhält, dergleichen Borworte, wie es bei Gedichtesammlungen üblich ist, in schönen Rythmen zu versifiziren. Seit einiger Zeit sträubt sich etwas in mir gegen alle gebundene Rede, und wie ich höre, regt sich bei manchen Zeitgenossen eine ähnliche Abneigung. Es will mich bedünken, als sep in schönen Versen allzuviel gelogen worden, und die Wahrheit scheue sich in metrischen Gewanden zu erscheinen.

Nicht obne Befangenheit übergebe ich der Lesewelt den erneueten Abdruck dieses Buches. Es bat mir die größte Ueberwindung gekostet, ich babe fast ein ganges Jahr gezaudert, ebe ich mich zur flüchtigen Durchsicht deffelben entschließen konnte. Bei seinem Anblick erwachte in mir all jenes Unbehagen, das mir einst vor zehn Jahren, bei ber ersten Publikazion, die Seele beklemmte. Berfteben wird diese Empfindung nur der Dichter oder Dichterling, der seine ersten Gedichte gedruckt fab. Erste Bedichte! Gie muffen auf nachläffigen, verblichenen Blättern geschrieben seyn, dazwischen, bie und da muffen welte Blumen liegen, ober eine blonde Lode, oder ein verfärbtes Studchen Band, und an mancher Stelle muß noch die Spur einer Thräne fichtbar fenn . . . Erste Gedichte aber, die gedruckt find, grell fcmarz gebruckt auf entfestlich glattem Papier, diese baben ihren füßesten, jungfräulichsten Reig verloren und erregen bei dem Verfasser einen fcauerlichen Migmuth.

Ja, es find nun zehn Jahre, seitdem diese

Sedicte aneest erschienen, und ich gebe fie wie das male in dronologischer Folge, und gang boran nieben wieder Lieber, die in jenen früheren Jahren gedichtet worden, als die ersten Ruffe der beutschen Masse in meiner Seele brankten. Ach! die Kune diefer guten Dirne verloren seitbem febr viel von ibrer Glut und Frische! Bei so lungiabeigem Berhältnif mußte die Inbrunft ber Flittecwochen allmäblig verrauchen; aber bie Bartlichteit wurde manchmal um so berglicher, besønders in schlechten Tagen, und da bewährte ste mir ihre gange Liebe und Treue, die deutsche Muse! Sie troftete mich in beimischen Drangsalen, folgte mir ins Eril, erbeiterte mich in bofen Stunden bes Bergagens, liek mich nie im Stid, fogar in Geldnoth wußte fie mir zu belfen, die deutsche Muse, die gute Dirne!

Eben so wenig wie an der Zeitfolge, anderte ich an den Gedichten felbst. Nur hie und da, in der ersten Abtheitung, wurden einige Berse verbessert. Der Ranmersparnis wegen habe ich die Dedikazionen der ersten Austage weggelassen. Doch tann ich nicht umbin au erwähnen, daß das lprifce Antermesso einem Buche entlebnt ift, welches unter dem Titel "Tragodien" im Jahr 1823 erichien und meinem Obeim Salomon Beine augeeignet worden. Die bobe Achtung, die ich diesem großartigen Manne zollte, so wie auch meine Dankbarteit für die Liebe, die er mir damals bewiesen, wollte ich durch jene Widmung beurtunden. "Die Beimtehr" welche querft in den Reisebildern erschien, ift der seligen Friederite Barnbagen von Ense gewidmet, und ich darf mich rübmen der erste gewesen au seyn, der diese große Frau mit öffentlicher Suldigung verebrte. Es war eine große That bon August Barnbagen, daß er, alles fleinliche Bedenten abweisend, jene Briefe veröffentlichte, worin fich Rabel mit ihrer gangen Verfönlichkeit offenbart. Diefes Buch tam gur rechten Beit, wo es eben am beften wirten, ftarten und tröften tonnte. Das Buch tam jur troftbedurftig rechten Beit. Es ist als ob die Rabel mußte, welche posthume Sendung ihr beschieden war. 'Sie glaubte freilich es wurde besser werden und wartete; doch als des Wartens tein Ende nahm, schüttelte sie ungeduldig den Ropf, sah Barnhagen an, und starb schnell — um desto schneller auferstehen zu können. Sie mahnt mich an die Sage jener anderen Rahel, die aus dem Grabe hervorstieg und an der Landstraße stand und weinte, als ihre Kinder in die Gesangenschaft zogen.

Ich kann ihrer nicht ohne Wehmuth gedenken, der liebreichen Freundin, die mir immer die unermüdlichste Theilnahme widmete, und sich oft nicht wenig für mich ängstigte, in jener Zeit meiner jugendlichen Uebermuthen, in jener Zeit als die Flamme der Wahrheit mich mehr erhiste als erleuchtete . . .

Diese Zeit ist vorbei! Ich bin jest mehr erleuchtet als erhigt. Solche tühle Erleuchtung tommt aber immer zu spät bei den Menschen. Ich sehe jest im klarsten Lichte die Steine über welche ich gestolpert. Ich hätte ihnen so leicht ausweichen können, ohne darum einen unrechten Beg zu

wandeln. Rest weiß ich auch, daß man in ber Welt fich mit Allem befaffen tann, wenn man nur bie dazu nötbigen Sandichube anzieht. Und bann follten wir nur das thun, was thunlich ift und wozu wir am meiften Geschick haben, im Leben wie in der Kunft. Ach! zu den unseligften Miggriffen des Menschen gehört, daß er den Berth der Geschenke, die ihm die Natur am bequemften entgegenträgt, kindisch verkennt, und dagegen die Guter, die ihm am schwersten zugänglich find, für die tostbarften anfieht. Den Gelftein, der im Schooke der Erde festgewachsen, die Perle, die in den Untiefen bes Meeres verborgen, balt ber Menfc für die besten Schape; er murde fie gering achten, wenn die Natur fie gleich Riefeln und Muscheln au feinen Füften leate. Gegen unsere Borange find wir aleichaultia; über unfere Gebrechen suchen wir und so lange zu tauschen, bis wir fie endlich für Bortrefflichkeiten balten. Mis ich einft, nach einem Congerte von Paganini; diesem Meister mit leidenschaftlichen Lobsprüchen über sein Biolinsviel entaegentrat, unterbrach er mich mit den Worten: aber wie gesielen Ihnen beut meine Complimente, meine Berbengungen?

Bescheidenen Sinnes und um Nachsicht bittend, übergebe ich dem Publitum das Buch der Lieder; für die Schwäche dieser Gedichte mögen vielleicht meine politischen, theologischen und philosophischen Schriften einigen Ersat bieten.

Bemerken muß ich jedoch, daß meine poetischen, eben so gut wie meine politischen, theologischen und philosophischen Schriften, einem und demselben Sedanken entsprossen sind, und daß man die einen nicht verdammen darf, ohne den andern allen Beifall zu entziehen. Zugleich erlaube ich mir auch die Bemerkung, daß das Gerücht, als hätte jeuer Gedanken eine bedenkliche Umwandlung in meiner Seele erlitten, auf Angaben beruht, die ich eben so verachten wie bedauern muß. Nur gewissen bornirten Geistern konnte die Milderung meiner Rede, oder gar mein erzwungenes Schweigen, als ein Abfall von mir selber erscheinen. Sie misseuteten

meine Mäßigung, und das war um so liebloser, da ich doch nie ihre Ueberwuth mißdeutet habe. Höchstens durfte man mich einer Ermudung beschuls digen. Aber ich habe ein Recht mude zu seyn . . . Und dann muß jeder dem Gesetze der Zeit gehorschen, er mag wollen oder nicht . . .

Und scheint die Sonne noch so schon, Am Ende muß sie untergehn!

Die Melodie dieser Verse summt mir schon den ganzen Morgen im Kopfe und klingt vielleicht wieder aus allem was ich so eben geschrieben. In einem Stücke von Naymund, dem wackeren Komiker, der sich unlängst aus Melancholie todtgeschossen, erscheinen Jugend und Alter als allegorische Personen, und das Lied welches i die Jugend singt, wenn sie von dem Helden Abschied nimmt, beginnt mit den erwähnten Versen. Bor vielen Jahren, in München, sah ich dieses Stück, ich glaube es beißt "der Bauer als Millionär." Sobald die Jugend abgeht, sieht man wie die Person des Helden, der allein auf der Scene zurück bleibt, eine

sonderbare Beränderung erleidet. Sein braunes Haar wird allmählig grau und endlich schneeweiß; sein Mücken krümmt sich, seine Kniee schlottern; an die Stelle des vorigen Ungestüms, tritt eine weinerliche Beichheit . . . das Alter erscheint.

Nabt diese winterliche Gestalt auch schon dem Berfaffer Diefer Blatter? Gewahrft du icon, theurer Lefer, eine abnliche Umwandlung an dem Schriftsteller, der immer jugendlich, fast allzu jugendlich in der Literatur fich bewegte? Es ift ein betrübender Unblid, wenn ein Schriftsteller bor-un= feren Augen, Angesichts des gangen Dublitums, allmäblig alt wird. Bir babens geseben, nicht bei Bolfgang Goethe, bem emigen Jungling, aber bei August Wilhelm von Schlegel, dem bejahrten Geden; wir babens geseben, nicht bei Malbert Chamiffo, der mit jedem Jahre sich blutbenreicher verjungt, aber wir faben es bei herrn Ludwig Tiedt, dem ehemaligen romantischen Strobmian, der jest ein alter räudiger Muntsche geworden . . . D. Ibr Gotter! ich bitte Guch nicht mir die Jugend gu

lassen, aber laßt mir die Tugenden der Jugend, den uneigennützigen Groll, die uneigennützige Thräne! Last mich nicht ein alter Polterer werden, der aus Reid die jüngeren Seister anklässt, oder ein matter Jammermensch, der über die gute alte Zeit beständig slennt . . Last mich ein Breis werden, der die Jugend liebt, und trot der Alterschwäche noch immer Theil nimmt an ihren Spielen und Gesahren! Mag immerhin meine Stimme zittern und beben, wenn nur der Sinn meiner Worte unerschrocken und frisch bleibt!

Sie lächelte gestern so sonderbar, halb mitleidig halb boghaft, die schöne Freundinn, als sie mit ihren rosigen Fingern meine Locken glättete . . . . Nicht wahr, du hast auf meinem Haupte einige weiße Haare bemerkt?

"Und scheint die Sonne noch so schön, Um Ende muß sie untergehn." Geschrieben zu Varis im Arubjahr 1837.

Seinrich Beine.

## Vorrede jur dritten Auflage.

Das ist ber alte Mahrchenwald! Es buftet bie Lindenbluthe! Der wunderbare Mondenglanz Bezaubert mein Gemuthe.

Ich ging fürbas, und wie ich ging, Erklang es in ber Hohe. Das ist die Nachtigall, sie fingt Von Lieb' und Liebeswebe.

Sie singt von Lieb' und Liebesweh', Bon Thranen und von Lachen, Sie jubelt so traurig, sie schluchset so froh, Bergessene Traume erwachen. —

Ich ging furbas, und wie ich ging, Da fah ich vor mir liegen, Auf frevem Plat, ein großes Schloß, Die Giebel hochaufstiegen. Berschlossene Fenster, überall Ein Schweigen und ein Trauern; Es schien als wohne ber ftille Tob In biefen oben Mauern.

Dort vor bem Thor lag eine Sphynr, Ein 3witter von Schrecken und Lusten, Der Leib und die Tagen wie ein Low', Ein Weib an Haupt und Bruften.

Ein schönes Beib! Der weiße Blid, Er fprach von wildem Begehren. Die stummen Lippen wölbten sich Und lächelten stilles Gemahren.

Die Nachtigall, fie fang so suß — Ich konnt nicht widerstehen — Und als ich kufte bas holbe Gesicht, Da war's um mich geschehen.

Lebendig ward das Marmorbild, Der Stein begann zu achzen — Sie trank meiner Kuffe lobernde Glut, Mit Dursten und mit Lechzen. Sie trank mir fast ben Obem aus — Und endlich, wollustheischenb, Umschlang sie mich, meinen armen Leib Mit ben Löwentagen zersteischenb.

Entzückende Marter und wonniges Weh! Der Schmerz wie die Lust unermeßlich! Derweilen bes Mundes Ruß mich beglückt, Berwunden die Tagen mich gräßlich.

Die Nachtigall fang: "D schone Sphynr! D Liebe! was foll es bebeuten, Daß du vermischest mit Todesqual All beine Seligkeiten?

"D schone Sphynr! D lofe mir Das Rathsel, bas munberbare! Ich hab' barüber nachgebacht Schon manche tausend Jahre."

— Das hatte ich alles sehr gut in guter Prosa sagen können . . . Wenn man aber die alten Gedichte wieder durchliest, um ihnen, Behufs eines erneueten Abdrucks, einige Nachfeile zu ertheilen, dann überschleicht einen unversehens die klingelnde

Gewohnheit des Reims und Gilbenfalls, und fiebe! es sind Berse womit ich diese britte Auflage bes Buchs der Lieder eröffne. D Phöbus Apollo! find Diese Berfe schlecht, so wirst du mir gern verzeiben . . . Denn du bift ein allwissender Sott, und du weißt febr aut, warum ich mich feit so vielen Sabren nicht mehr vorzugeweise mit Maaft und Gleichtlang der Wörter beschäftigen tonnte . . . Du weißt warum die Flamme, die einst in brillanten Feuerwertspielen die Welt ergötte, ploplic gu weit ernfteren Branden verwendet werden mufte . . . Du weift warum sie jest in schweigender Glut mein Berg verzehrt . . . Du verstebst mich, aroker schöner Bott, der du ebenfalls die goldene Lever guweilen vertauschtest mit dem starten Bogen und den todtlichen Pfeilen . . . Erinnerst du dich auch noch des Marspas, den du lebendig geschunden? Es ist schon lange ber, und ein ähnliches Beispiel that wieder Noth . . . Du lächelft, o mein ewiger Bater!

Gefdrieben zu Paris ben 20. Februar 1839.

Beinrich Beine.

## Zunge Leiben.

1817 - 1821.

#### Traumbilber.

I.

Mir traumte einst von wilbem Liebesgluben, Bon hubschen Loden, Myrthen und Resebe, Bon füßen Lippen und von bittrer Rebe, Bon buftrer Lieber buftern Melobien.

Berblichen und verweht find långst bie Eraume! Berweht ist gar mein liebstes Traumgebild! Geblieben ist mir nur, was glutherfüllt Ich einst gegossen hab' in weiche Reime.

Du bliebst, verwaistes Lieb! Berweh' jest auch, Und such' das Traumbild, das mir längst entschwunden, Und gruß' es mir, wenn du es aufgefunden — Dem lust'gen Schatten send' ich lust'gen Hauch.

II.

Ein Traum, gar feltsam schauerlich, Ergobte und erschreckte mich. Noch schwebt mir vor manch graufig Bilb, Und in bem Herzen wogt's mir wilb.

Das war ein Garten, wunderschon, Da wollt' ich kustig mich ergeh'n; Biel schone Blumen fahn mich an, Ich hatte meine Freude bran.

Es zwitscherten die Bogelein Biel muntre Liebesmelodei'n; Die Sonne war von Gold umstrahlt, Die Blumen lustig bunt bemalt.

Biel Bakfambuft aus Kräutern rinnt, Die Lufte mehen lieb und lind; Und Alles schimmert, Alles lacht, Und zeigt mir freundlich seine Pracht. Inmitten in dem Blumenland Ein klarer Marmordeumen ftand; Da schaut' ich eine schone Maid, Die emfig wusch ein weißes Aleib.

Die Wänglein füß, die Aeuglein mild, Ein blondgelocktes Heil genbild; Und wie ich schau, die Maib ich fand So fremd und doch so wohlbekannt.

Die schone Maid, die sputet sich, Sie summt ein Lied gar wunderlich: "Rinne, rinne, Wasseriein, "Wasche mir das Linnen rein."

Ich ging und nahete mich ihr, Und flufterte: D fage mir, Du wunderschone, sufe Maid, Fur wen ift biefes weiße Rleib?

Da sprach sie schneil: Sen balb bereit, Ich wasche dir dein Todeenkleid! Und als sie dieß gesprochen kaum, Zersloß das ganze Bilb, wie Schaum. Und fortgezaubert stand ich balb In einem bustern, wilden Balb. Die Baume ragten himmetan; Ich stand erstaunt und sann und sann.

Doch horch! welch bumpfer Wieberhall! Wie ferner Aertenschläge Schall. Ich eil' burch Busch und Wildniß fort, Und komm' an einen freien Ort.

Inmitten in bem grunen Raum, Da ftand ein großer Eichenbaum; Und fieh! mein Magblein wundersam haut mit bem Beil ben Sichenstamm.

Und Schlag auf Schlag, und fonder Weil', Summt sie ein Lieb und schwingt das Beil: "Eisen blink, Gifen blank, "Zimmre hurtig Eichenschrank."

Ich ging und nahete mich ihr, Und flufterte: D fage mir, Du wundersußes Magbelein, Wem zimmerst du ben Eichenschrein? Da sprach sie schnell: Die Zeit ist barg, Ich zimmre beinen Tobtensarg! Und als sie bieß gesprochen kaum, Zerstoß bas ganze Bilb, wie Schaum. —

Es lag so bleich, es lag so weit Ringsum nur kahle, kahle Heib; Ich wußte nicht wie mir geschah, Und heimlich schauernd stand ich da.

Doch als ich enblich fürder schweif', Gewahr' ich einen weißen Streif; Ich eilt' brauf zu, und eilt' und stand, Und sieh! die schone Maid ich fand.

Auf weiter Beib bie weiße Maib Grub tief bie Erb' mit Grabescheit. Kaum wagt ich noch sie anzuschau'n, Sie war so schon und boch ein Grau'n.

Die schone Maid, die sputet sich, Sie summt ein Lied gar wunderlich: "Spaten, Spaten, scharf und breit, "Schausse Grube tief und weit."

Ich ging und nahete mich ihr Und flüsterte: D sage mir, Du wunderschöne, süße Maid, Was diese Grube hier bedeut??

Da sprach sie schnelle Sep still, mein Kugb', Ich schausse dir ein kubles Grab. Und als so sprach die schone Maid, Da öffnet sich die Grube weit;

Und als ich in die Grube schaut', Ein kalter Schauer mich durchgraut; Und in die dunkle Grabesnacht Stürzt' ich hinein, — und din armacht.

# Ш.

Im nacht'gen Traum hab' ich mich felbst geschaut, . In schwarzem Gallafrack und seidner Weste, Manschetten an der Hand, als ging's zum Feste, Und vor mir stand mein Liebchen, süß und traut. Ich beugte mich und sagte: "Sind Sie Braut? Ei! ei! so gratulit' ich, meine Beste!" Doch fast die Kehle mir zusammenprestee Der langgezog'ne, vornehm kalte knut. Und bitt're Thranen ploblich sich ergossen Aus Liebchens Augen, und in Thranenwogen Ist mir das holde Bsildniß sast zerslossen. D süße Augen, fromme Liebessterne, Obschon ihr mir im Wachen ost gelogen, lind auch im Traum, glaub' ich euch dermoch gerne!

## IV.

Im Traum sah ich ein Mannchen klein und pußig, Das ging auf Stelzen, Schritte ellenweit, Trug weiße Wasche und ein feines Kleid, Inwendig aber war es grob und schmußig.

Inwendig war es jammerlich, nichtsnußig, Jedoch von außen voller Würdigkeit;

Von der Courage sprach es lang und breit, Und that sogar recht trußig und recht stußig.

"Und weißt du, wer das ist? Komm her und schau'!"
So sprach der Traumgott, und er zeigt mir schlau Die Bilbersluth in eines Spiegels Rahmen.

Bor einem Altar stand das Mannchen da,
Mein Lieb daneben, Beibe sprachen: Ja!

Und tausend Teusel riesen lachend: Amen!

#### V.

Was treibt und tobt mein tolles Blut? Was flammt mein Herz in wilder Gluth? Es kocht mein Blut und zischt und gahrt, Und grimme Gluth mein Herz verzehrt.

Das Blut ift toll, die Flamme wild, Weil zu mir kam ein Traumgebild; Es kam der finstre Sohn der Nacht, Und hat mich keuchend fortgebracht.

Er bracht' mich in ein helles Haus, Wo Harfenklang und Saus und Braus, Und Fackelglanz und Kerzenschein; Ich kam zum Saal, ich trat hinein.

Das war ein lustig Hochzeitfest; Bu Tafel saßen froh die Gaft'. Und wie ich nach dem Brautpaar schaut', — O weh! mein Liebchen war die Braut. Das war mein Lieb, und wundersam, Ein fremder Mann war Brautigam; Dicht hinter'm Chrenstuhl der Braut, Da blieb ich stehn, gab keinen Laut.

Es raufcht Musik, — gar ftill ftand ich Der Freudenlarm betrübte mich. Die Braut, sie blickt so hochbegluckt, Der Braut'gam ihre Hande bruckt.

Der Braut'gam fullt ben Becher sein, Und trinkt baraus, und reicht gar fein Der Braut ihn hin; sie lächelt Dank, — D Beh! mein rothes Blut sie trank.

Die Braut ein hubsches Aepstein nahm, Und reicht es hin bem Brautigam. Der nahm sein Meffer, schnitt hinein, — D Weh! bas war bas Herze mein.

Sie augeln fuß, sie augeln lang, Der Braut'gam kuhn bie Braut umschlang, Und kußt sie auf bie Wangen roth, — D Weh! mich kußt ber kalte Tob. Wie Blei lag meine Zung' im Mund', Daß ich tein Bortlein sprechen tunt. Da rauscht es auf, ber Tanz begann; Das schmucke Brautpaar tanzt voran.

Und wie ich stand so leichenftumm, Die Tanzer schweben stink herum; — Ein leises Wort der Braut'gam spriche, Die Braut wird roth, doch zurnt ste nicht. ——

## VI.

Im füßen Traum, bei stiller Nacht, Da kam zu mir, mit Zaubermacht, Mit Zaubermacht und Wunderschein Die lang ersehnte Liebste mein.

Ich schau' sie an und gluhe wild, Ich schau' sie an, sie lächelt mild, Und lächelt bis das Herz mir schwoll, Und sturmisch kuhn das Wort entquoll:

"Nimm hin, nimm alles was da mein, Mein Liebstes will ich gern dir weih'n, Durft' ich bafür bein Buhle sepn, Bon Mitternacht bis Hahnenschrei'n."

Da staunt' mich an gar seltsamlich, So lieb, so weh, und inniglich, Und sprach zu mir die schone Maib: D! gieb mir beine Seligkeit. "Mein Leben suß, mein junges Blut, Gab' ich, mit Freud und wohlgemuth, Für bich, o Mädchen, engelgleich, — Doch nimmermehr bas himmelreich."

Wohl brauft hervor mein rasches Wort, Doch blubet schoner immerfort, Und immer spricht die schone Maib: D gieb mir beine Seligkeit!

Dumpf brohnt dies Wort mir in's Gehor, Und schleubert mir ein Gluthenmeer Bohl in ber Seele tiefsten Raum; Ich athme schwer, ich athme kaum. —

Das waren weiße Engelein, Die glanzten hell im Rofenschein; Run aber sturmte wild herauf Ein graulich schwarzer Robolbhauf.

Die rangen mit ben Engelein, Und brangten fort die Engelein; Und endlich auch die schwarze Schaar In Nebelduft zerronnen war. Ich aber wollt' in Luft vergehn, Ich hielt im Arm mein: Liebchen schon; Sie schmiegt sich an mich wie ein Reh, Doch weint sie auch mit bitterm Web.

Feins Liebchen weint; ich weiß warum, Und kuß' ihr Rosenmundlein stumm. — "D still', feins Lieb, die Thranensluth, Ergieb dich meiner Minnegluth."

"Ergieb bich meiner Minnegluth — "Da ploblich ftarr't zu Eis mein Blut; Laut bebet auf ber Erbe Grund, Und offnet gahnend feinen Schlund.

Und aus bem Abgrund ftieg empor Die schwarze Schaar, ein wilber Chor. Aus meinen Armen schwand feins Lieb; Ich ganz alleine stehen blieb.

Da tanzt im Kreise, wunderbar, Um mich herum, die schwarze Schaar, Und brangt heran, erfast mich balb, Und gellend Hohngelachter schallt. Und immer enger wird ber Kreis, Und immer summt bie Schauerweis?: Du gabest hin die Seligkeit, Gehorst uns nun in Emigkeit!

## VII.

Nun haft du bas Raufgelb, nun zögerst du boch? Blutfinstrer Teufel, was zögerst du noch? Schon sie ich harrend im Rämmerlein traut, Und Mitternacht nah't schon, — es fehlt nur die Braut.

Biel schauernde Luftchen vom Kirchhofe wehn; — Ihr Luftchen! habt ihr mein Brautchen gefehn? Biel blaffe Larven gestalten sich ba, Umeniren mich grinfend, und nicken: D ja!

Pad' aus, was bringst bu für Bothschafterei, Du schwarzer Schlingel in Feuerlivrei? "Die gnabige Herrschaft melbet sich an, Gleich kommt sie gefahren im Drachengespann."

Du lieb grau Männchen, was ist bein Begehr? Wein tobter Magister, was treibt bich her? Er schaut mich mit schweigend trübseligem Blick, Und schüttelt das Haupt, und wandelt zurück. Was winfelt und webelt mein zott'ger Gefell? Was glimmert schwarz Katers Auge so hell? Was heulen die Weiber mit sliegendem Haar? Was lullt mir Frau Amme mein Wiegenlied gar?

Frau Amme bleib heut mit bem Singfang zu Daus, Das Eiapopeia ist lange schon aus; Ich fey're ja heute mein Hochzeitsest, — Da schau' mal, bort kommen schon zierliche Gast'.

Da schau' mal! Ihr herren, bas nenn' ich galant! Ihr tragt, statt ber hute, bie Kopf' in ber hand! Ihr Zappelbein=Leutchen im Galgen=Drnat, Der Wind ist still, was kommt ihr so spat?

Da kommt auch alt Besenstielmutterchen schon, — Ach segne mich, Mutterchen, bin ja bein Sohn; Da zittert ber Mund im weißen Gesicht: "In Ewigkeit Amen!" alt Mutterchen spricht.

3wolf windburre Musiter schlendern herein; Blind Fibelweib holpert wohl hintenbrein. Da schleppt der Handwurst, in buntscheckiger Jad', Den Todtengraber hudepad. Es tanzen zwolf Atofterjungfmuen herein; Die schielenbe Aupplerin führet ben Reih'n. 3wolf tufterne Pfufflein springen herben Und pfeifen ein Schanblieb als Litanen.

Herr Ardbler, o fehrei bir nicht blau bas Geficht, Im Fegfeuer nutt mir bein Pelgröckel nicht; Dort heizet man gratis jahraus, jehrein; Statt mit Holz, mit Fürsten= und Bettlergebein.

Die Blumenmabden find bucklicht und kenmm, Und purzeln kopfüber im Zimmer herum. Ihr Culengefichter mit Heuschreckenbein, hei! last mir bas Rippengeklapper nur fenn!

Die sammeliche Soll ift los furwahe, . Und larmet und schwarmet in machsender Schaar. Sogar der Verdammniß: Walzer erschalt, .-Still, still 1 nun kommt mein feins Liebchen auch balb.

Gefindel sep still, oder trolle dich fort! Ich hore kaum selber mein leibliches Wort, — Ei, raffelt nicht eben ein Wagen vor? Frau Köchin! wo bist du? schnell offne das Thor. Willfommen, feins Bebehen, wie gehe's bir, meine Schah? Billfommen herr Pafter, ach nehmen Sie Plat! herr Pafter mit Pferbefuß und Schwanz, Ich bin Eu'r Hochwarben Diensteigener gang!

Lieb' Brautchen, was stehft du so ftumm und bleich? Der Herr Pastor schreitet zur Trauung sogleich; Wohl zahl ich ihm cheure, bluttheure Gebühr, Doch dich zu besihen gilt's Kinderspiel mir.

Anie' nieber, fuß Brautchen, knie' hin mir zur Seit'! --

Da kniet sie, da sinkt sie, — o selige Freud! — Sie sinkt mir an's Herz, an die schwellende Brust, Ich halt' sie umschlungen mit schauernder Lust.

Die Golblockenwellen umspielen uns beib'; An mein Herze pocht das Herze der Maid. Sie pochen wohl beide vor Lust und vor Weh, Und schweben hinauf in die Himmelshoh'.

Die Herzlein schwimmen im Freubensee, Dort oben in Gottes heil'ger Soh'; Doch über ben Hauptern viel Grausen sich regt, Da hat die Holle bie Hand gelegt. Das ist ber sinstre Sohn ber Nacht, Der hier ben segnenden Priester macht; Er murmelt die Formel aus blutigem Buch, Sein Beten ist Lastern, sein Segnen ist Fluch.

Und es fauset und zischet und heulet toll, Wie Wogengebrause, wie Donnergeroll; Da bliget auf einmal ein blauliches Licht, — "In Ewigkeit Amen!" alt Mutterchen spricht.

#### VIII.

Ich kam von meiner Herrin Haus, Und wandelt' in Wahnsinn und Mitternachtgraus. Und wie ich am Kirchhof vorüber gehn will, Da winken die Graber ernst und still.

Da winkt's von bes Spielmanns Leichenstein; Das war ber flimmernbe Monbesschein. Da lispelt's: Lieb Bruber, ich komme gleich! Da steigt's aus bem Grabe nebelbleich.

Der Spielmann war's, ber entstiegen jest, Und hoch auf den Leichenstein sich sest. In die Saiten der Zither greift er schnell, Und singt babei recht hohl und grell:

Ei! kennt ihr noch bas alte Lieb, Das einst so wild die Brust durchglüht; Ihr Saiten dumpf und trübe? Die Engel, die nennen es himmelsfreub, Die Teufel, die nennen es Sollenleid, Die Menschen, die nennen es: Liebe!

Kaum tonte bes letten Wortes Schall, Da thaten sich auf die Gräber all'; Biel Luftgestalsen bringen hervor, Umschweben den Spielmann und schrillen im Chor:

Liebe! Liebe! beine Macht Hat uns hier zu Wett gebracht, Und die Augen zugemacht, —— Ei, was eufst du in der Nacht?

So heult es verworren und schwirret und krachzt, Und wimmert und greinet und girret und achzt; Und der tolle Schwarm ben Spielmann umschweist, Und der Spielmann wild in die Saiten greift:

Bravo! bravo! immex wil! Seph willfommen! Habt vernommene Das mein Zauberwort exfchall! Liegt man boch jahraus, jahrein, Mäuschenstill im Kämmerlein; Laßt und heute lustig sepn!
Mit Vergunst, —
Seht erst zu, sind wir allein? —
Narren waren wir im Leben,
Und mit toller Wuth ergeben
Einer tollen Liebesbrunst.
Kurzweil soll und heut nicht fehlen,
Ieber soll hier treu erzählen,
Was ihn weiland hergebracht,
Wie geheht,
Wie zerseht
Ihn bie tolle Liebesjagb.

Da hupft aus bem Rreife, so leicht, wie der Wind, Ein mageres Wefen, bas summend beginnt:

Ich war ein Schneibergefelle, Mit Nabel und mit Scheer'; Ich war so stink und schnelle Mit Nabel und mit Scheer'; Da kam die Meisterstochter Mit Nabel und mit Scheer'; Und hat mir ins Herz gestochen Mit Nabel und mit Scheer'.

Da lachten die Geiftet im luftigen Chor; Ein 3weiter trat ftill und eenst hervor:

Den Rinalbo Rinalbini, Schinderhanno, Orlandini, Und befonders Carlo Moor Nahm ich mir als Muster vor!

Auch verliebt — mit Ehr' zu melben — Hab' ich mich, wie jene Helben, Und das schöufte Franzenbild Spukte mir im Kopfe wild.

Und ich seufzte auch und gierte; Und wenn Liebe mich verwirrte, Stedt' ich meine Finger rasch In des reichen Nachbars Tasch'.

Doch ber Gaffenvogt mir grollte, Daß ich Sehnsuchtsthranen wollte Trodnen mit bem Laschentuch, Das mein Nachbar bei sich trug.

Und nach frommer Safcherfitte Nahm man flill mich in die Mitte, Und das Zuchthaus, heilig groß, Schloß mir auf ben Mutterfchoof. Schwelgend suß in Liebessinnen, Saß ich bort beim Wollespinnen, Bis Rinaldos Schatten kann, Und die Seele mit sich nahm.

Da lachten die Geister im luftigen Chor; Geschminkt und geputt wat ein Dritter hervor:

Ich war ein König ber Bretter, Und spielte das Liebhaberfach, Ich brullte manch wildes: Ihr Gotter! Ich seufzte manch zärtliches: Uch!

Den Mortimer spielt' ich am besten, Maria war immer so schön! Doch trot ber natürlichsten Gesten, Sie wollte mich nimmer versteh'n. —

Einst als ich verzweifelnb am Enbe "Maria, du Heilige!" rief, Da nahm ich den Dolch behende — Und stach mich ein bischen zu tief.

Da lachten die Geister im lustigen Chor; Im weißen Flansch wat ein Bierter hervor: Bom Katheber schwatte herab ber Professor, Er schwatt', und ich schlief oft gut babei ein; Doch hatt' mir's behagt noch tausendmal besser Bei seinem holbsetigen Tochterlein.

Sie hatt' mir oft zartlich am Fenster genicket, Die Blume der Blumen, mein Lebenslicht! Doch die Blume der Blumen ward endlich gepflücket Vom durren Philister, dem reichen Wicht.

Da flucht ich ben Weibern und reichen Halunken, Und mischte mir Teufelskraut in den Wein, — Und hab' mit dem Tode Smollis getrunken, — Der sprach: Fiduzit, ich heiße Freund Hein!

Da lachten die Geister im lustigen Chor; Einen Strick um den Hals trat ein Fünfter hervor:

Es prunkte und prahlte ber Graf beim Wein Mit bem Tochterchen sein und bem Ebelgestein. Bas scheert mich, bu Graffein, bein Ebelgestein, Mir munbet weit beffer bein Tochterlein.

Sie lagen wohl beib' unter Riegel und Schloß, Und ber Graf befold'te viel Dienertroß. Was scheeren mich Diener und Riegel und Schloß, — Ich flieg getroft auf bie Leitersproß.

An Liebehens Fensterlein klette' ich getrost, Da hor' ich es unten fluchen erbost: "Fein sachte, mein Bubchen, muß auch babei senn, Ich liebe ja auch bas Ebelgestein."

So spottelt ber Graf und erfast mich gar, Und jauchzend umringt mich die Dienerschaar. "Zum Teufel, Gesindel! ich bin ja kein Dieb; Ich wollte nur stehlen mein trautes Lieb!"

Da half kein Gerebe, da half kein Rath, Da machte man hurtig die Stricke parat; Wie die Sonne kam, da wundert sie sich, Am hellen Galgen fand sie mich.

Da lachten die Geister im lustigen Chor; Mit blutigem haupt trat ein Sechster hervor:

Bum Waibwert trieb mich Liebesharm: Ich schlich umber, die Buchs' im Arm. Da schnarree's hohl vom Baum herab, Der Rabe rief: Kopf — ab! Kapf — ab! D, spurt' ich boch ein Taubchen aus, Ich bracht' es meinem Lieb nach Haus! So bacht' ich, und in Busch und Strauch Spah't rings umher mein Jägeraug'.

Bas kofet dort? was schnäbelt sein? Zwei Turteltäubchen mögen's sepn. Ich schleich herbei, — den Hahn gespannt, — Sieh' da! mein eignes Lieb ich fand.

Das war mein Taubchen, meine Braut, Gin frember Mann umarmt fie traut, — Run, alter Schütze, treffe gut! Da lag ber frembe Mann im Blut'.

Bald brauf ein Zug mit Henkersfrohn — Ich felbst babei als Haupeperson — Den Wald durchzog. Vom Baum herab Der Rabe rief: Kopf — ab! Kopf — ab!

Da lachten die Geister im lustigen Chor; Da trat der Spielmann selber hervor:

Ich hab' mal ein Liebchen gefungen, Das fcone Lieb ift aus; Wenn bas Berg im Leibe gerfprungen, Dann geben bie Lieber nach haus!

Und das tolle Gelächter sich toller erhebt, Und die bleiche Schaar im Kreise schwebt. Da scholl vom Kirchthurm' "Eine" herab, Da stürzten die Geister sich heulend in's Grab.

#### IX.

Ich lag und schlief, und schlief recht milb, Berscheucht war Gram und Leid; Da kam zu mir ein Traumgebild, Die allerschönste Maib.

Sie war wie Marmelstein so bleich, Und heimlich wunderbar; Im Auge schwamm es perlengleich, Gar feltsam wallt' ihr Haar.

Und leife, leife sich bewegt Die marmorblasse Maid, Und an mein Herz sich niederlegt Die marmorblasse Maid.

Wie bebt und pocht vor Weh und Lust, Mein Herz, und brennet heiß! Richt bebt, nicht pocht der Schönen Brust, Die ist so kalt wie Eis. "Richt bebt, nicht pocht wohl meine Brust, Die ist wie Eis so kalt; Doch kenn' auch ich ber Liebe Lust, Der Liebe Allgewalt."

"Mir bluht kein Roth auf Mund und Wang, Mein Herz durchströmt kein Blut; Doch sträube dich nicht schauernd bang, Ich bin dir hold und gut."

Und wilder noch umschlang sie mich, Und that mir balb ein Leib; Da kraht der Hahn — und stumm entwich Die marmorblasse Maib.

X.

Da hab' ich viel blasse Leichen Beschworen mit Wortesmacht; Die wollen nun nicht mehr weichen Zuruck in die alte Nacht.

Das zähmende Sprüchlein vom Meister Bergaß ich vor Schauer und Graus; Nun zieh'n die eig'nen Geister Mich selber in's neblichte Haus.

Laßt ab, ihr finstren Damonen! Laßt ab, und brangt mich nicht! Noch manche Freude mag wohnen Hier oben im Rosenlicht.

Ich muß ja immer streben Nach ber Blume wunderhold; — Was bedeutet' mein ganzes Leben, Wenn ich Dich nicht lieben sollt'? Ich mocht fie nur einmal umfangen, Und preffen an's glühende Herz! Nur einmal die Lippen und Wangen Kuffen mit fel'gem Schmerz.

Rur einmal aus ihrem Munde Mocht ich horen ein liebendes Wort, — Alsbann wollt' ich folgen zur Stunde Euch, Geister, zum finsteren Ort.

Die Geister haben's vernommen, Und nicken schauertich. Feins Liebchen, nun bin ich gekommen; Feins Liebchen, liebst bu mich? Lieber.

L

Morgens steh ich auf und frage: Kommt feins Liebchen heut? Abends sink ich hin und klage: Ausblieb sie auch heut.

In ber Nacht mit meinem Kummer Lieg ich schlaflos, wach; Traumend, wie im halben Schlummer, Wandle ich bei Lag. II.

Es treibt mich hin, es treibt mich her! Roch wenige Stunden, bann foll ich sie schauen, Sie selber, die Schönste ber schönen Jungfrauen; — Du treues Herz, was pochst du so schwer!

Die Stunden sind aber ein faules Bolk! Schleppen sich behaglich träge, Schleichen gahnend ihre Wege; — Tummle dich, du faules Bolk!

Tobenbe Gile mich treibend erfaf't! Aber wohl niemals liebten die Horen; Heimlich im grausamen Bunde verschworen, Spotten sie tudisch ber Liebenden Haft.

Ш.

Ich wandelte unter ben Baumen Mit meinem Gram allein; Da kam bas alte Traumen, Und schlich mir in's herz hinein.

Wer hat Euch dieß Wortlein gelehret, Ihr Böglein in luftiger Hoh? Schweigt still, wenn mein Herz es horet, Dann thut es noch einmal so weh.

"Es kam ein Jungfraulein gegangen, Die sang es immerfort. Da haben wir Boglein gefangen Das hubsche, goldne Wort."

Das follt ihr mir nicht mehr erzählen, Ihr Boglein wunderschlau! Ihr wollt meinen Kummer mir stehlen, Ich aber Niemanden trau'.

## IV.

Lieb Liebchen, leg's Handchen auf's herze mein; — Ach, horft bu, wie's pochet im Kammerkein? Da haufet ein Zimmermann schlimm und arg, Der zimmert mir einen Tobtensarg.

Es hammert und klopfet bei Tag und bei Racht; Es hat mich schon langft um ben Schlaf gebracht. Ach! fputet Euch, Meister Zimmermann, Damit ich balbe schlafen kann.

V.

Schone Wiege meiner Leiben, Schones Grabmahl meiner Ruh, Schone Stadt, wir muffen scheiben, — Lebe wohl! ruf' ich bir zu.

Lebe wohl, du heilge Schwelle, Wo da wandelt Liebchen traut; Lebe wohl! du heilge Stelle, Wo ich sie zuerst geschaut.

Satt' ich bich boch nie gefehen, Schone Herzenskonigin! Rimmer mar es bann geschehen, Daß ich jest so elend bin.

Nie wollt' ich bein Herze rühren, Liebe hab' ich nie erfleht; Rur ein stilles Leben führen Wollt' ich, wo bein Dbem weht. Doch bu brangft mich felbst von himmen, Bittre Worte fpricht bein Mumb; Wahnsinn wuhlt in meinen Sinnen, Und mein Herz ist frank und wund.

Und die Glieber matt und träge Schlepp' ich fort am Wanderstab, Bis mein mubes Haupt ich lege Ferne in ein kuhles Grab.



#### VI.

Warte, warte, wilder Schiffmann, Gleich folg' ich zum Hafen bir; Bon zwei Jungfrau'n nehm' ich Abschieb, Bon Europa und von Ihr.

Blutquell, rinn' aus meinen Augen, Blutquell, brich aus meinem Leib, Daß ich mit bem heißen Blute Meine Schmerzen nieberschreib'.

Si, mein Lieb, warum just heute Schauberst bu, mein Blut zu fehn? Sahst mich bleich und herzeblutenb Lange Jahre vor dir stehn!

Kennst bu noch bas alte Liebchen Bon ber Schlang im Paradies, Die burch schlimme Apfelgabe Unfern Ahn in's Elend stieß? Alles Unheil brachten Aepfel! Eva bracht' bamit den Tod, Eris brachte Trojas Flammen, Du bracht'st beides, Flamm' und Tod.

### VII.

Berg' und Burgen schau'n herunter In den spiegeshellen Rhein, Und mein Schiffchen segelt munter, Rings umglänzt von Sonnenschein.

Ruhig seh' ich zu dem Spiele Goldner Wellen, kraus bewegt: Still erwachen die Gefühle, Die ich tief im Busen hegt'.

Freundlich grußend und verheißend Lockt hinab des Stromes Pracht; Doch ich kenn' ihn, oben gleißend, Birgt fein Inn'res Tod und Nacht.

Oben Luft, im Bufen Tuden, Strom, bu bift ber Liebsten Bilb! Die kann auch fo freundlich nicken, Lachelt auch fo fromm und milb.

### VIII.

Anfangs wollt ich fast verzagen, Und ich glaubt' ich trug' es nie, Und ich hab' es boch getragen, — Aber fragt mich nur nicht, wie?

### IX.

Mit Myrthen und Rofen, lieblich und hold, Mit duft'gen Zypreffen und Flittergold, Mocht' ich zieren bieß Buch wie 'nen Tobtenschrein, Und fargen meine Lieber hinein.

Hier find nun die Lieder, die einst so wild, Wie ein Lavastrom, der dem Aetna entquillt, Hervorgestürzt aus dem tiefsten Gemuth, Und rings viel bligende Funken versprüh't!

Num liegen sie stumm und tobtengleich, Num starren sie kalt und nebelbleich. Doch auf's neu' die alte Gluth sie belebt, Wenn der Liebe Geist einst über sie schwebt.

Und es wird mir im herzen viel Ahnung laut: Der Liebe Geist einst über fie thaut; Einst kommt dieß Buch in beine hand, Du fußes Lieb im fernen Land. Dann loft fich bes Liebes Zauberbann, Die blaffen Buchstaben ichaun bich an, Sie schauen bir flehend in's schone Aug', Und fluftern mit Wehmuth und Liebeshauch.

# Romanzen.

I. Der Traurige.

Allen thut es weh im Herzen, Die ben bleichen Knaben febn, Dem bie Leiben, bem bie Schmerzen Auf's Geficht geschrieben ftehn.

Mitleidvolle Lufte facheln Kuhlung seiner heißen Stirn; Labung mocht' ins Herz ihm lacheln Manche sonst so sprode Dirn'.

Aus dem wilben Larm der Stadter Flüchtet er fich nach dem Walb. Luftig raufchen dort die Blatter, Luft'ger Bogelfang erschallt.

Doch ber Sang verstummet balbe, Traurig rauschet Baum und Blatt, Wenn der Traurige dem Walde Langsam sich genähert hat.

#### IL.

# Die Bergftimme.

Ein Reiter burch bas Bergthal zieht, Im traurig stillen Trab': Ach! zieh' ich jest wohl in Liebchens Arm, Ober zieh' ich in's bunkle Grab? Die Bergstimm Antwort gab: In's bunkle Grab!

Und weiter reitet der Reitersmann, Und seufzet schwer dazu: So zieh' ich denn hin in's Grab so fruh, — Wohlan im Grab ist Ruh. Die Stimme sprach dazu: Im Grab ist Ruh!

Dem Reitersmann eine Thräne rollt Bon der Wange kummerbleich und hohl: Und ist nur im Grabe die Ruhe für mich, — So ist mir im Grabe wohl. Die Stimm' erwiedert hohl: Im Grabe wohl!

Ħī.

3mei Braber.

Oben auf der Bergesspise Liegt das Schloß in Racht gehüllt; Doch im Thale leuchten Blige, Helle Schwerter klirren wild.

Das sind Bruder, die bort fechten Grimmen Zweikampf, wuthentbrannt. Sprich, warum die Bruder rechten Mit dem Schwerte in der Hand?

Gräfin Laura's Augenfunken Zündeten ben Brüderstreit; Beide glühen liebestrunken Für die ablig holde Maid.

Welchem aber von ben beiben Wenbet sich ihr Herze zu? Rein Ergrübeln kann's entscheiben, — Schwert heraus, entscheibe bu! Und sie fechten kuhn verwegen, Dieb auf Hiebe niederkracht's. Hutet euch, Ihr wilden Degen, Bofes Blendwerk schleichet Nachts.

Webe! Webe! blut'ge Brüber! Webe! Webe! blut'ges Thal! Beibe Kampfer stürzen nieder, Einer in des andern Stahl.

Biel Sahrhunderte verwehen, Biel Geschlechter bedt bas Grab; Traurig von bes Berges Hehen Schaut bas obe Schloß herab.

Aber Nachts, im Thalebgrunde, Wandelt's heimlich, wunderbar, Wenn da kommt bie zwolfte Stunde, Kampfet bort das Brüderpaar.

#### IV.

### Der arme Deter.

1.

Der Hans und die Grete tanzen herum, Und jauchzen vor lauter Freude. Der Peter steht so still und stumm, Und ist so blaß wie Kreide.

Der hans und die Grete find Braut'gam und Braut, Und bligen im hochzeitgeschmeide. Der arme Peter die Nagel kau't Und geht im Berkeltagekleibe.

Der Peter spricht leise vor sich her, Und schaut betrübet auf beide: Uch! wenn ich nicht gar zu vernünstig war', Ich that' mir was zu leibe. 2.

"In meiner Brust, da sist ein Weh, Das will die Brust zersprengen; Und wo ich steh' und wo ich geh', Will's mich von hinnen drängen.

"Es treibt mich nach ber Liebsten Rah', Als könnt's die Grete heilen; Doch wenn ich ber in's Auge seh', Muß ich von hinnen eilen.

"Ich steig' hinauf bes Berges Hoh', Dort ist man boch alleine; Und wenn ich still bort oben steh', Dann steh' ich still und weine."

3.

Der arme Peter wankt vorbei, Gar langfam, leichenblaß und schen. Es bleiben fast, wenn fie ihn sehn, Die Leute auf ber Straße stehn.

Die Madchen fichftern fich in's Obr: "Der stieg wohl aus ben Grab hernor." Ach nein, Ihr lieben Jungfraulein, Der legt fich erst in's Grab hinein.

Er hat verloren seinen Schat, Drum ist das Grab der beste Plat Wo er am besten liegen mag, Und schlafen bis zum jungsten Tag.

#### V.

# Lieb bes Befangenen.

Als meine Großmutter die Lise behert, Da wollten die Leut sie verbrennen. Schon hatte der Amtmann viel Dinte verklept, Doch wollte sie nicht bekennen.

Und als man sie in den Kessel schob, Da schrie sie Mord und Webe; Und als sich der schwarze Qualm erhob, Da slog sie als Rad' in die Hohe.

Mein schwarzes, gefiebertes Grofmutterlein! D tomm' mich im Thurme besuchen, Romm'! fliege geschwinde Durch's Gitter herein, Und bringe mir Rafe und Ruchen.

Mein schwarzes, gefiedertes Großmutterlein! D mochtest bu nur forgen, Daß die Muhme nicht auspidt die Augen mein, Wenn ich lustig schwebe morgen.

#### VI.

### Die Grenabiere.

Nach Frankreich zogen zwei Grenabier', Die waren in Rufland gefangen. Und als sie kamen in's beutsche Quartier, Sie ließen die Köpfe hangen.

Da horten fie beibe bie traurige Mahr: Daß Frankreich verloren gegangen, Befiegt und zerschlagen bas tapfere heer, — Und ber Kaifer, ber Kaifer gefangen.

Da weinten zusammen die Grenadier' Wohl ob der kläglichen Kunde. Der Eine sprach: Wie weh wird mir, Wie brennt meine alte Wunde.

Der Andre sprach: das Lied ist aus, Auch ich mocht mit dir sterben, Doch hab' ich Weib und Kind zu Haus, Die ohne mich verderben. Was scheert mich Weib, was scheert mich Kind, Ich trage weit besteres Berlangen; Laß sie betteln gehn, wenn sie hungrig sind, — Wein Kaiser, mein Kaiser gefangen!

Gewahr' mir Bruder eine Bitt': Wenn ich jest sterben werde, So nimm meine Leiche nach Frankreich mit, Begrab' mich in Frankreichs Erbe.

Das Chrenkreuz am rothen Band Sollst bu auf's Herz mir legen; Die Klinte gieb mir in die Hand, Und gurt' mir um den Degen.

So will ich liegen und horchen still, Wie eine Schilbwach, im Grabe, Bis einst ich hore Kanonengebrull, Und wiehernber Rosse Getrabe.

Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab, Biel Schwerter klirren und bligen; Dann steig' ich gewaffnet hervor aus bem Grab', — Den Kaiser, ben Kaiser zu schützen.

#### VII.

# Die Botschaft.

Mein Knecht! steh auf und sattle schnell, Und wirf bich auf bein Roß, Und jage rasch, durch Wald und Feld, Nach König Dunkans Schloß.

Dort schleiche in ben Stall, und wart', Bis dich der Stallbub schaut.
Den forsch' mir aus: Sprich, welche ist Bon Dunkans Tochtern Braut?

Und spricht der Bub: "Die Braune ist's" So bring mir schnell die Mahr. Doch spricht der Bub: "Die Blonde ist's", So eile nicht so sehr.

Dann geh' zum Meister Seiler hin, Und kauf' mir einen Strick, Und reite langfam, fprich kein Wort, Und bring mit ben zuruck.

#### VIII.

# Die Seimführung.

Ich geh' nicht allein, mein feines Lieb, Du mußt mit mir wandern Nach der lieben, alten, schaurigen Klause, In dem trüben, kalten, schaurigen Hause, Wo meine Mutter am Eingang kau'rt, Und auf bes Sohnes Heimkehr lau'rt.

"Laß ab von mir, du finstrer Mann! Wer hat dich gerufen? Dein Odem gluht, deine Hand ist Eis, Dein Auge sprüht, deine Wang' ist weiß; Ich aber will mich lustig freu'n An Rosenduft und Sonnenschein."

Laß duften die Rosen, laß scheinen die Sonn', Mein sußes Liebchen!
Wirf um den weiten, weißwallenden Schleper,
Und greif in die Saiten der schallenden Leper,
Und singe ein Hochzeitlied babei;
Der Nachtwind pfeift die Melodei.

### ·IX.

### Don Ramiro.

"Donna Clara! Donna Clara! Heißgeliebte langer Jahre! Hoft beschlossen mein Berberben, Und beschlossen ohn' Erbarmen.

Donna Clara! Donna Clara! Ist boch füß bie Lebensgabe! Aber unten ist es grausig, In bem bunkeln, kalten Grabe.

Donna Clara! Freu' bich, morgen Wird Fernando, am Altare, Dich als Chgemahl begrußen — Wirst bu mich zur Hochzeit laden?"

"Don Ramiro! Don Ramiro! Deine Worte treffen bitter, Bitt'rer als ber Spruch ber Sterne, Die ba spotten meines Willens.

Digitized by Google

"Don Ramiro! Don Ramiro! Ruttle ab ben bumpfen Trubfinn; Madchen giebt es viel auf Erben, Uber uns hat Gott geschieben.

"Don Ramito, du der muthig So viel Mohren überwunden, Ueberwinde nun dich selber, — Komm' auf meine Hochzeit morgen."

Donna Clara! Donna Clara! Ja, ich schwör' es, ja ich komme! Will mit dir den Reihen tanzen; — Gute Nacht, ich komme morgen."

"Gute Nacht!" — Das Fenster klirtte. Seufzend stand Ramiro unten, Stand noch lange wie versteinert; Endlich schwand er fort im Dunkeln. —

Enblich auch nach langem Ringen, Muß die Nacht dem Tage weichen; Wie ein bunter Blumengarten Liegt Toledo ausgebreitet. Prachtgebaube und Palafte Schimmern hell im Glanz ber Sonne; Und ber Kirchen hohe Kuppeln Leuchten stattlich wie vergolbet.

Dumpfig und wie Bienenfummen Rlingt ber Gloden Festgelaute, Lieblich steigen Betgefange Aus ben frommen Gotteshaufern.

Aber borten, fiehe! fiehe! Dorten aus ber Marktkapelle, Im Gewimmel und Gewoge, Stromt bes Bolkes bunte Menge.

Blanke Ritter, schmude Frauen, Hofgefinde festlich blinkend, Und die hellen Glocken läuten, Und die Orgel rauscht dazwischen.

Doch mit Chefurcht ausgewichen, In bes Bolkes Mitte wandelt Das geschmuckte junge Chpaar, Donna Clara, Don Fernando. Bis an Brautigams Palastther Walzet fich bas Bolksgewühle; Dort beginnt die Hochzeitfeier, Prunkhaft und nach alter Sitte.

Ritterspiel und frohe Tafel Wechseln unter lautem Jubel; Rauschend schnell entstiehn die Stunden, Bis die Nacht herabgefunken.

Und zum Tanze fich versammeln In dem Saal die Hochzeitgafte; In dem Glanz der Lichter funkeln Ihre bunten Prachtgewander.

Auf erhob'ne Chrenfige Lagt fich Braut und Brautgam nieber, Donna Clara, Don Fernando, Und fie tauschen suße Reben.

Und im Saale wogen heiter.
Die geschmucken Menschenwellen und die lauten Pauken wirbeln,
Und es schmettern die Trommeten:

"Doch warum, o schöne Herrin, Sind gerichtet beine Blide Dorthin nach der Sanlesecke?" So verwundert sprach der Ritter.

"Siehst du benn nicht, Don Fernando, Dort ben Mann im schwarzen Mantel?" Und der Ritter lächelt freundlich: "Ach! das ist ja nur ein Schatten."

Doch es nahert sich ber Schatten, Und es war ein Mann im Mantel; Und Ramiro schnell erkennend, Grußt ihn Clara, gluthbefangen.

Und der Tanz hat schon begonnen, Munter brehen sich die Tanzer In des Walzers wilden Kreisen, Und der Boben brohnt und bebet.

"Wahrlich gerne, Don Ramiro, Will ich dir zum Tanze folgen, Doch im nächtlich schwarzen Mantel Hättest du nicht kommen sollen." Mit durchbohrend stieren Augen Schaut Ramiro auf die Holbe, Sie umschlingend spricht er duster: "Sprachest ja ich sollte kommen!"

Und in's wirre Tanzgetummel Drangen fich die beiben Tanzer; Und die lauten Pauten wirbeln, Und es schmettern die Trommeten.

"Sind ja schneeweiß beine Wangen!" Flustert Clara heimlich schauernd. "Sprachest ja ich sollte kommen!" Schallet dumpf Ramiros Stimme.

Und im Saal die Kerzen blinzeln Durch bas flutende Gebrange; Und die lauten Pauken wirbeln, Und es schmettern die Trommeten.

"Sind ja eiskalt beine Hande!" Flüstert Clara, schauerzuckend. "Sprachest ja ich sollte kommen!" Und sie treiben fort im Strubel. "Laß mich, laß mich! Don Ramiro! Leichenbuft ist ja bein Obem!" Wiederum bieselbe Antwort: "Sprachest ja ich sollte kommen!"

Und der Boden raucht und glubet, Lustig fidelen die Geiger; Wie ein tolles Zauberweben, Schwindelt alles im Getreisel.

"Laß mich, last mich! Don Ramiro!" Wimmert's immer im Gewoge. Don Ramiro stets erwiedert Seine dumpfen, bunklen Worte.

"Nun so geh in Gattes Namen!" Clara rief's mit fester Stimme, Und dieß Wort war kaum gesprochen, Und verschwunden war Ramiro.

Clara ftarret, Tod im Antlig, Kaltumflieret, nachtumwoben; Ohnmacht hat bas lichte Bildnif In ihr bunkles Reich gezogen. Endlich weicht ber Nebelschlummer, Endlich schlägt sie auf die Wimper; Aber Staumen will auf's neue Ihre holden Augen schließen.

Denn berweil ber Kang begonnen Bar fie nicht vom Sig gewichen, Und fie fist noch bei bem Braut'gam; Und ber Ritter forgfam bittet:

"Sprich, was bleichen beine Wangen? Sprich, was wird bein Aug so bunkel? — " "Und Ramira? — — " stottert Clara, Und Entsehen lähmt die Zunge.

Doch mit tiefen, ernsten Kalten Furch't sich jest bes Braudgams Stirne: "Herrin, forsch' nicht blut'ge Kunbe, — Heute Mittag starb Ramiro."

#### X.

## Belfagar.

Die Mitternacht zog naher schon; In stummer Ruh lag Babylon.

Nur oben, in bes Konigs Schloß, Da fladert's, ba larmt bes Konigs Troß,

Dort oben, in bem Königsfaal, Belfagar hielt fein Königsmahl.

Die Knechte fagen in fchimmernben Reih'n, Und leerten bie Becher mit funkelnbem Wein.

Es klirrten bie Becher, es jauchzten bie Anecht'; So klang es bem störrigen Konige recht.

Des Ronigs Wangen leuchten Glut; Im Wein erwuchs ihm feder Muth.

Und blindlings reift ber Muth ihn fort; Und er laftert die Gottheit mit fundigem Wort.

Und er bruftet sich frech, und laftert wild; Die Anechtenschaar ihm Beifall brullt. Der Konig rief mit stolzem Blid; Der Diener eilt und fehrt gurud.

Er trug viel gulben Gerath auf bem haupt; Das war aus bem Tempel Jehovas geraubt.

Und der König ergriff mit frevler Sand Einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand'.

Und er leert ihn hastig bis auf den Grund, Und rufet laut mit schaumendem Mund:

Ishovah! dir kund' ich auf ewig Hohn, — Ich bin der König von Babyton!

Doch kaum bas graufe Wort verklang, Dem König ward's heimlich im Bufen bang.

Das gellende Lachen verstummte zumal; Es wurde leichenstill im Saal.

Und sieh! und sieh! an weißer Wand Da kam's hervor wie Menschenhand;

Und schrieb, und schrieb an weißer Wand Buchstaben von Feuer, und schrieb und schwand.

Der König stieren Blicks ba faß, Mit schlotternben Knien und tobtenblaß. Die Anechtenschaar faß Calt butchgraut, Und faß gar ftill, gab teinen Lant.

Die Magier kamen, boch keiner verstand 3u beuten bie Plammenschrift an ber Wand.

Belfahar wurd aber in felbiger Racht Bon feinen Anechten umgebracht.

#### XI.

# Die Minnefanger.

Bu bem Wettgefange schreiten Minnesanger jeht herbei; Ei, bas giebt ein seltsam Streiten, Ein gar feltsames Turnei!

Phantafie, die schaumend wilbe, Ift bes Minnefangers Pferd, Und die Kunft dient ihm zum Schilbe, Und das Wort, das ist sein Schwert.

Subsche Damen schauen munter Bom beteppichten Balkon', Doch die rechte ist nicht drunter Mit der rechten Mprthenkron'.

Andre Leute, wenn sie springen In die Schranken, sind gefund; Aber Minnefanger bringen Dott schon mit die Todeswund'. Und wem bort am besten bringet Lieberblut aus herzensgrumb, Der ist Sieger, ber erringet Bestes Lob aus schönstem Munb.

#### XII.

## Die Fenfterschau.

Der bleiche Heinrich ging vordei, Schon hebwig lag am Fenster. Sie sprach halblaut: Gott steh mir bei, Der unten schaut bleich wie Gespenster!

Der unten erhub sein Aug in die Hoh', hinschmachtenb nach Hebewigs Fenster. Schon Hebwig ergriff es wie Liebesweh, Auch sie ward bleich wie Gespenster.

Schon Hedwig stand nun mit Liebesharm Alltäglich lauernd am Fenster. Bald aber lag sie in Heinrichs Arm, Allnächtlich zur Zeit der Gespenster.

#### XIII.

## Der munbe Ritter.

Ich weiß eine alte Kunde, Die hallet bumpf und trub'; , Ein Ritter lag liebeswunde, Doch treulos ist sein Lieb.

Als treulos muß er verachten Die eigne Herzliebste sein, Als schimpflich muß er betrachten Die eigne Liebespein.

Er mocht' in bie Schranken reiten, Und rufen die Ritter jum Streit: Der mag sich jum Kampfe bereiten, Wer mein Lieb eines Makels zeih't!

Da wurden wohl Alle schweigen, Nur nicht sein eigener Schmerz; Da mußt' er bie kanze neigen Wider's eigne klagende Herz.

#### XIV.

## Bafferfahrt.

Ich stand gesehnet an ben Mast, Und zählte jede Welle. Abe! mein schönes Baterkand! Mein Schiff, das segelt schnelle!

Ich kam schon Liebchens Haus vorbei, Die Fensterscheiben blinken; Ich guck' mir fast die Augen aus, Doch will mir niemand winken.

Ihr Thranen, bleibt mir aus bem Aug', Daß ich nicht bunkel febe. Mein krankes Herze, brich mir nicht Bor allzugroßem Webe.

#### XV.

## Das Liebchen von ber Reue.

herr Ulrich reitet im grunen Balb, Die Blatter luftig rauschen. Er sieht eine holbe Mabchengestalt Durch Baumeszweige lauschen.

Der Junker fpricht: Wohl kenne ich Dieß blühende, glühende Bildniß, Berlodend stets umschwebt es mich In Bolksgewühl und Wildniß.

3mei Roslein find die Lippen dort, Die lieblichen, die frifchen; Doch manches hablich bitt're Wort Schleicht tucifch oft bazwischen.

Drum gleicht bieß Münblein gar genau Den hübschen Rosenbuschen, Wo gist'ge Schlangen wunberschlau Im bunkeln Laube zischen. Dort jenes Grubchen wunderlieb In wunderlieben Wangen, Das ift die Grube, worein mich trieb Wahnsinniges Berlangen.

Dort feh' ich ein schones Lodenhaar Bom schonften Kopfchen hangen; Das find die Nege wunderbar, Bomit mich der Bose gefangen.

Und jenes blaue Auge bort, So klar, wie stille Welle, Das hielt ich für des Himmels Pfort', Doch war's die Pforte der Hölle. —

Herr Ulrich reitet weiter im Balb, Die Blatter raufchen schaurig. Da sieht er von' fern eine zweite Gestalt, Die ist so bleich, so traurig.

Der Junker fpricht: D Mutter bort, Die mich so mutterlich liebte, Der ich mit bofem Thun und Wort Das Leben bitterlich trubte! D, konnt ich dir trodnen bie Augen naß, Mit ber Gluth von meinen Schmerzen! D, konnt ich die rothen bie Wangen blaß Mit bem Blut aus meinem Bergen!

Und weiter reitet herr Ulerich, Im Balb beginnt es zu buftern, Biel feltsame Stimmen regen sich, Die Abendwinde fluftern.

Der Junker hort bie Worte fein Gar vielfach wieberklingen. Das thaten bie spottischen Waldvoglein, Die zwitschern laut und singen:

Herr Ulrich fingt ein hubsches Lieb, Das Liebchen von der Reue, Und hat er zu Ende gefungen das Lieb, So fingt er es wieder auf's Neue.

#### XVI.

# Un eine Sangerin.

Ich benke noch ber Zaubervollen, Wie sie zuerst mein Auge sah! Wie ihre Tone lieblich klangen, Und heimlich suß in's Herze brangen, Entrollten Thranen meinen Wangen, — Ich wußte nicht wie mir geschah.

Ein Traum war über mich gekommen: Als sen ich noch ein frommes Kind, Und säße still, beim kampchenscheine, In Mutters warmem Kammerleine, Und lase Mährchen wunderseine, Derweilen braußen Nacht und Wind.

Die Mahrchen fangen an zu leben, Die Ritter steigen aus ber Gruft; Bei Konzisvall ba giebt's ein Streiten, Da kommt Herr Roland herzureiten, Biel kuhnc Degen ihn begleiten, Uuch leiber Ganelon, ber Schuft.

Durch ben wird Roland schlimm gebettet; Er schwimmt in Blut, und athmet kaum; Kaum mochte fern sein Jagdhornzeichen Das Ohr bes großen Carls erreichen, — Da muß ber Nitter schon erbleichen, — Und mit ihm slirbt zugleich mein Traum.

Das war ein laut verwort'nes Schallen, Das mich aus meinem Traumen rief. Berklungen war jest bie Legenbe, Die Leute schlugen in die Hande, Und riefen "Bravo" ohne Ende; Die Sangerin verneigt sich tief.

#### XVII.

# Das Lieb von ben Dufaten.

Meine gulbenen Dufaten, Sagt wo fepb ihr hingerathen?

Sepb Ihr bei ben gulbnen Fischlein, Die im Bache froh und munter Tauchen auf und tauchen unter?

Sepb Ihr bei ben gulbnen Blumlein, Die auf lieblich grüner Aue Funkeln hell im Morgenthaue?

Sepd Ihr bei ben gülbnen Wöglein, Die da schweifen glanzumwoben In den blauen Lüften oben?

Sepb Ihr bei den guldnen Sternlein, Die im leuchtenden Gewimmel Lächeln jede Nacht am Himmel? Ach! Ihr gulbenen Dukaten Schwimmt nicht in bes Baches Well', Funkelt nicht auf grüner Au', Schwebet nicht in Lüften blau, Lächelt nicht am himmel hell, — Meine Manichaer, traun! Halten Euch in ihren Klau'n.

## XVIII.

# Gefprach auf ber Paberborner Baibe.

Horst bu nicht bie fernen Tone, Wie von Brummbaß und von Geigen? Dorten tanzt wohl manche Schone Den geflügelt leichten Reigen.

"Ei, mein Freund, bas nenn' ich irren, Bon ben Geigen hor' ich keine, Nur die Ferklein hor' ich quirren, Grunzen nur hor' ich die Schweine."

Hafen? Bager sich bes Waldwerks freuen; Fromme Lammer seh' ich grasen, \*
Schaffer spielen auf Schallmeien.

"Ei, mein Freund, was du vernommen, Ist kein Walbhorn, noch Schallmeie; Nur den Sauhirt seh' ich kommen, Heimwarts treibt er seine Saue." Hofet bu nicht bas ferne Singen, Wie von füßen Wettgefängen? Englein schlagen mit ben Schwingen Lauten Beifall folden Klängen.

"Ei, was bort so hubfch geklungen, Ift kein Wettgefang, mein Lieber! Singenb treiben Ganfejungen Ihre Ganfelein vorüber."

Hunderlieblich, munberhelle? Fromme Rirchenganger fchreiten Anbachtevoll zur Dorftapelle.

"Ei, mein Freund, das sind die Schellen Bon ben Ochsen, von den Kuhen, Die nach ihren bunkeln Ställen Mit gesenktem Kopfe ziehen."

Siehst du nicht ben Schleter weben? Siehst du nicht das leise Ricken? Dort seh' ich die Liebste stehen, Feuchte Wehmuth in den Blicken. "Ei! mein Freund, bort seh' ich nicken Nur bas Waldweib, nur bie Life; Blaß und hager an ben Krücken Hinkt sie weiter nach ber Wiefe."

Run, mein Freund, so magst bu lachen Ueber bes Phantasten Frage; Kannst boch nicht zur Tauschung machen, Was ich fest im Busen trage.

## XIX.

# Lebensgruß. (Stammbuchblatt.)

Eine große Lanbstraß' ift unfere Erb', Wir Menschen sind Paffagiere; Man rennet und jaget zu Fuß und zu Pferd, Wie Läufer ober Couriere.

Man fahrt sich vorüber, man nicket, man grüßt Mit bem Taschentuch' aus ber Caroffe; Man hatte sich gerne geherzt und geküßt, — Doch jagen von hinnen bie Rosse.

Kaum trafen wir uns auf berfelben Station, Herzliebster Prinz Alexander, Da blaft schon zur Abfahrt ber Postillon, Und blast uns schon auseinander.

#### XX.

## Bahrhaftig.

Wenn der Frühling kommt mit dem Sonnenschein, Dann knospen und blühen die Blümlein auf; Wenn der Mond beginnt seinen Strahlenlauf, Dann schwimmen die Sternlein hintendrein; Wenn der Sänger zwei süße Xeuglein sieht, Dann quellen ihm Lieder aus tiesem Semuth; — Doch Lieder und Sterne und Blümelein, Und Aeuglein und Mondylanz und Sonnenschein, Wie sehr das Zeug auch gefällt, So macht's doch noch lang keine Welt.

## Sonette.

## Un U. B. v. Schlegel.

Im Reifrochutz, mit Blumen reich verzieret.
Schönpflästerchen auf ben geschminkten Wangen, Mit Schnabelschuh'n, mit Stickerei'n behangen, Mit Thurmfrisur, und wespengleich geschnuret:
So war die Aftermuse ausstaffiret,
Als sie einst kam, dich tiebend zu umfangen.
Du bist ihr aber aus dem Weg gegangen,
Und irrtest fort von dunkelm Trieb gesühret.
Da sandest du ein Schloß in alter Wildniß,
Und drinnen lag, wie'n holdes Marmordildniß,
Die schönste Maid in Zauberschlas versunken.
Doch wich der Zauber bald, bei beinem Gruße
Auswachte lächelnd Deutschlands ächte Muse,
Und sank in deine Arme liebestrunken.

An meine Mutter, B. Seine, geborne v. Gelbern.

I.

Ich bin's gewohnt ben Kopf recht hoch zu tragen, Mein Sinn ist auch ein bischen starr und zähe; Wenn selbst ber König mir in's Antlig sähe, Ich würde nicht die Augen niederschlagen.

Doch, liebe Mutter, offen will ich's sagen:
Wie mächtig auch mein stolzer Muth sich blabe, In beiner selig süßen, trauten Nähe Ergreift mich oft ein bemuthvolles Zagen.

Ist es dein Geist, der heimlich mich bezwinget, Dein hoher Geist, der Alles kühn durchdringet, Und bligend sich zum himmelslichte schwinget?

Qualt mich Erinnerung, daß ich verübet
So manche That, die dir das Herz betrübet,
Das schone Herz, das mich so sehr geliebet?

#### II.

Im tollen Wahn hatt' ich bich einst verlaffen,
Ich wollte gehn die ganze Welt zu Ende,
Und wollte sehn ob ich die Liebe fände,
Um liebevoll die Liebe zu umfassen.
Die Liebe suchte ich auf allen Gassen,
Bor jeder Thure streckt' ich aus die Hande,
Und bettelte um gringe Liebesspende,
Doch lachend gab man mir nur kaltes Hassen.
Und immer irrte ich nach Liebe, immer
Nach Liebe, doch die Liebe fand ich nimmer,
Und kehrte um nach Hause, krank und trübe.
Doch da bist du entgegen mir gekommen,
Und ach! was da in deinem Aug' geschwommen,
Das war die süße, langgesuchte Liebe.

## Un H. S. S.

Wie ich bein Buchlein hastig ausgeschlagen,
Da grüßen mir entgegen riel vertraute,
Biel goldne Bilder, die ich weiland schaute
Im Anabentraum und in den Kindertagen.
Ich sehe wieder stolz gen himmel ragen
Den frommen Dom, den deutscher Glaube baute,
Ich hor' der Glocken und der Orgel Laute,
Dazwischen klingt's wie süße Liebesklagen.
Bohl seh' ich auch wie sie ben Dom umklettern,
Die slinken Zwerglein, die sich dort erfrechen
Das hübsche Blum= und Schniswerk abzubrechen.
Doch mag man immerhin die Sich' entblattern
Und sie des grünen Schmuckes rings berauben,
Aommt neuer Lenz, wird sie sich neu belauben.

# Fresto: Sonette an Christian S.

#### I.

Ich tang' nicht mit, ich rauchre nicht ben Klogen, Die außen golbig find, inwendig Sand; Ich schlag' nicht ein, reicht mir ein Bub bie Hand, Der heimlich mir ben Namen will zerfegen.

Ich beug' mich nicht vor jenen hubschen Degen, Die schamlos prunten mit ber eignen Schand; Ich zieh' nicht mit, wenn sich ber Pobel spannt Bor Siegeswagen seiner eiteln Gogen.

Ich weiß es wohl, die Eiche muß erliegen, Derweil das Rohr am Bach, durch schwankes Biegen, In Wind und Wetter stehn bleibt, nach wie vor.

Doch fprich, wie weit bringt's wohl am End' folch Rohr? Welch Gludl als ein Spazierflock bient's bem Stuger, Als Reiberklopfer bient's bem Stiefelpuger.

#### II.

Gieb her die Larv', ich will mich jest maskieren In einen Lumpenkerl, bamit Halunken, Die prachtig in Charaktermasken prunken, Nicht wähnen, Ich sei einer von den Ihren. Gieb her gemeine Worte und Manieren, Ich zeige mich in Pobelart versunken, Berlaugne all die schönen Geistesfunken, Womit jest fade Schlingel kokettiren.

So tang' ich auf bem großen Maskenballe, Umschwarmt von beutschen Rittern, Monchen, Kon'gen,

Bon harletin gegrüßt, erkannt von wen'gen. Mit ihrem holzschwert prügeln sie mich alle. Das ist der Spaß. Denn wollt' ich mich entmummen, So mußte all das Galgenpack verstummen.

## III.

Ich lache ob ben abgeschmackten Lassen,
Die mich angloßen mit ben Bocksgesichtern;
Ich lache ob ben Füchsen, die so nüchtern
Und hämisch mich beschnüsseln und begassen.
Ich lache ob den hochgelahrten Uffen,
Die sich aufblähn zu stolzen Geistesrichtern;
Ich lache ob den feigen Bosewichtern,
Die mich umdrohn mit gistgetränkten Waffen.
Denn wenn des Glückes hübsche sieben Sachen
Und von des Schickslich Händen sind zerbrochen,
Und so zu unsern Füßen hingeschmissen;
Und wenn das Herz im Leibe ist zerrissen,
Zerrissen, und zerschnitten, und zerstochen,
Dann bleibt uns doch das schone gelle Lachen.

## IV.

Im Hirn spukt mir ein Wahrchen wundersein,
Und in dem Mahrchen klingt ein seines Lieb,
Und in dem Liebe lebt und webt und blüht
Ein wunderschönes, zartes Mägdelein.
Und in dem Wägdlein wohnt ein Herzchen klein,
Doch in dem Herzchen keine Liebe glüht;
In dieses lieblos frostige Gemuth
Kam Hochmuth nur und Uebermuth hinein.
Hörst du wie mir im Kopf das Mährchen klinget?
Und wie das Liedchen summet ernst und schaurig?
Und wie das Mägdlein kichert leise, leise?
Ich fürchte nur, daß mir den Kopf zerspringet:
Und, ach! da wär's boch gar entsessich traurig,
Käm der Verstand mir aus dem alten Gleise.

#### V.

In stiller, wehmuthweicher Abenbstunde,
Umklingen mich die langs verscholl'nen Lieder,
Und Thranen sließen von der Wange nieder,
Und Blut entquillt der alten Herzenswunde.
Und wie in eines Zauberspiegels Grunde
Seh' ich das Bildniß meiner Liebsten wieder;
Sie sigt am Arbeitstisch', im rothen Mieder,
Und Stille herrscht in ihrer sel'gen Runde.
Doch ploglich springt sie auf vom Stuhl und schneidet
Bon ihrem Haupt die schönste aller Locken,
Und gibt sie mir, — vor Freud din ich erschrocken!
Mephisto hat die Freude mir verleidet.
Er spann ein festes Seil von jenen Haaren,
Und schleift mich dran herum seit vielen Jahren.

## VI.

"Du gabst, als ich vor'm Jahr dich wiederblickte, Mir keinen Kuß in jener Willsommstund"."
So sprach ich, und der Liebsten rother Mund Den schönsten Kuß auf meine Lippen drückte.
Und lächelnd süß ein Myrthenreis sie pflückte Bom Myrthenstrauche, der am Fenster stund:
"Nimm hin, und pflanz" dies Reis in frischen Grund, Und stell" ein Glas darauf," sprach sie und nickte. — Schon lang ist"s her. Es starb das Reis im Tops". Sie selbst, hab" ich seit Jahren nicht gesehn; Doch brennt der Kuß mir immer noch im Kapf". Und aus der Ferne tried's mich jüngst zum Ort, Wo Liebschen wohnt. Vor'm Hause blied ich stehn Die ganze Nacht, ging erst am Worgen fort.

#### VII.

- Sut' bich, mein Freund, vor grimmen Teufelsfragen, Doch schlimmer fint bie sanften Engelsfragchen. Ein folches bot mir einst ein fußes Schmäschen, Doch wie ich kam, da ficht ich scharfe Tagen.
- Hue bich, mein Freund, vor schwarzen, alten Ragen, Doch schlimmer find bie weißen, jungen Katchen. Ein foldes macht ich einst zu meinem Schächen, Doch that mein Schätzchen mir bas herz zerkenten.
- D füßes France mich bein klares Mabden! Die konnte mich bein klares Menglein taufchen? Wie konnt' beim Pfotchen mir bas Ders zerfteifchen?
- O meines Rauchens wunderzartes Pfotchen!
  Konnt' ich bich an die glub'nden Lippen preffen,
  Und könnt' mem Herz verbluten unterbeffen!

#### VIII.

Du sah'st mich oft im Kampf mit jenen Schingeln,
Geschminkten Kahen und bebrikken Pubeln,
Die mir den blanken Namen gern besudeln,
Und mich so gerne in's Berdendun; üngeln.
Du sahest oft, wie nicht. Pedanten hindeln.
Wie Schellenkuppenträger mich umklingeln.
Wie gift'ge Schlangen um mein Herz sich eingeln;
Du sahst mein Blut aus tausend Munden sprudeln.
Du aber flandest frst gleich vinem Thurme;
Sin kuchrthurm war dein Kapf mir in dem Sturme,
Dein treues Herz mar mir ein: guter Hafen.
Wohl wage um: jenen Hafen wilde Brundung,
Nur wurd ge Schiff erringen dett die Landung,
Doch ist man dort; so kann; man sieher schafen.

#### .MJ

Ich mochte weinen, boch ich kann es nicht;
Ich mocht mich ruftig in die Hohe heben,
Doch kann ich's nicht; am Boben muß ich kleben,
Umkrächzt, umzischt von ekelm Wurmgezücht.
Ich mochte gern mein heitres Lebenslicht,
Wein schönes Lieb; allüberall umschweben,
In ihrem seelig füßen Hauche leben,
Doch kann ich's nicht, mein krankes Heize bricht.
Aus dem gebrochnen Herzen fühl' ich sließen
Wein heißes Blut, ich fühle mich ermatten,
Und vor den Augen wird's mir trüb und trüber.
Und heimlich schauernd sehn' ich mich: hinüber
Nach jenem Nebelreich, wo stille Schatten
Mit weichen Armen liebend mich umschließen.

\* d

# Lyrisches Intermezzo.

1822 — 1823.

4 Jal - 1501

# Prolog.

Es war mad ein Richer trühfelig and fumm, Mit hohlen, schneeneisen Wangen; harrister ich der fchwankte und schlenderte schlosternd herum, in bumpfen Träumen befangen. Er war so hölzem, so täppisch, so links, with Die Blünslein und Wägblein, die kicherten rings, Wenn er stolperud vorbeigegangen.

Oft saß er im sinstersten Winkel zu Daus; Er hatt' sich vor Menschen verkrochen. Da streckte er sehnend die Arme aus. Doch hat er kein Wörtlein gesprochen. Kam aber die Mitternachtstunde heran. Ein seltsames Singen und Klingen begann — An die Thure da hört er es pochen.

Da kommt seine Liebste geschlichen herein, Im rauschenden Wellenschaumkleibe. Sie blüht und glüht, wie ein Roselein, Ihr Schleier ist eitel Geschmeibe. Goldlocken umspielen die schlanke Gestalt, Die Aeuglein grüßen mit süßer Gewalt — In die Arme sinken sich beibe.

Der Ritter umfchlingt sie mit Liebesmacht, Der Holzerne steht jeht in Feuer, Der Blasse errothet, der Traumer erwacht, Der Blobe wird freier und freier. Sie aber, sie hat ihn gar schalkhaft geneckt, Sie hat ihm ganz leise den Kopf bedeckt Mit dem weißen, demantenen Schleier.

In einen kristallenen Wasserpalast
Ist ploblich gezaubert ber Ritter.
Er staunt, und bie Augen erblinden ihm fast,
Bor alle bem Glanz und Gestitter.
Doch halt ihn die Nire umarmet gar traut,
Der Ritter ist Braut'gam, die Nire ist Braut,
Ihre Jungfraun spielen die Zither.

Sie spielen und singen, und singen so schon, Und heben zum Tanze die Füse;
Dem Ritter dem wollen die Sinne vergehn,
Und fester umschließt er die Süse —
Da loschen auf einmal die Lichter aus,
Der Ritter sist wieder ganz einsam zu Haus,
In dem duftern Poetenstübchen.

L

Im wunderschonen Monat Mai, Als alle Knospen sprangen, Da ist in meinem Herzen Die Liebe aufgegangen.

Im wunderschönen Monat Mai, Als alle Bögel sangen, Da hab ich ihr gestanden Mein Sehnen und Berlangen.

## II.

Aus meinen Thranen fpriegen Biel blubenbe Blumen bervor, Und meine Seufzer werben Ein Nachtigallenchor.

Und wenn bu mich lieb haft, Kindchen, Schent' ich bir bie Blumen all', Und vor beinem Fenfter foll klingen Das Lieb ber Nachtigall.

## Ш.

Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, Die liebt' ich einst alle in Liebeswonne. Ich lieb' sie nicht mehr, ich liebe alleine Die Kleine, die Feine; die Reine, die Eine; Sie selber, aller Liebe Bronne, Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne.

## IV.

Wenn ich in beine Augen seh', So schwindet all mein Leib und Web; Doch wenn ich kusse beinen Mund, So werb' ich ganz und gar gesund.

Wenn ich mich lehn' an beine Brust, Kommt's über mich wie Himmelslust; Doch wenn du sprichst: ich liebe bich! So muß ich weinen bitterlich.

#### V.

Dein Angesicht so lieb und schon, Das hab' ich jungst im Traum gesehn; Es ist so milb und engelgleich, Und boch so bleich, so schmerzenbleich.

Und nur die Lippen, die find roth; Bald aber kußt sie bleich der Tob. Erloschen wird das himmelslicht, Das aus den frommen Augen bricht.

#### VI.

Lehn' beine Wang' an meine Wang', Dann fließen bie Thranen zusammen; Und an mein herz brud' fest bein herz, Dann schlagen zusammen bie Flammen!

Und wenn in die große Flamme fließt Der Strom von unfern Thranen, Und wenn dich mein Arm gewaltig umschließt — Sterb' ich vor Liebessehnen!

## VII.

Ich will meine Seele tauchen In den Kelch der Lilie hinein; Die Lilie soll klingend hauchen Ein Lied von der Liebsten mein.

Das Lieb foll schauern und beben, Wie ber Ruß von ihrem Mund', Den sie mir einst gegeben In wunderbar sufer Stund'.

## VIII.

Es stehen unbeweglich Die Sterne in der Hoh', Biel tausend Jahr', und schauen Sich an mit Liebesweh.

Sie sprechen eine Sprache, Die ist so reich, so schon; Doch keiner ber Philologen Kann biese Sprache verstehn.

Ich aber hab' fie gelernet, Und ich vergeffe fie nicht; Mir biente als Grammatik Der Herzallerliebsten Geficht.

## IX.

Auf Flügeln bes Gefanges, Herzliebchen trag' ich bich fort, Fort nach ben Fluren bes Ganges, Dort weiß ich ben schönsten Ort.

Dort liegt ein rothblühender Garten Im stillen Mondenschein; Die Lotosblumen erwarten Ihr trautes Schwesterlein.

Die Beilchen kichern und kosen, Und schau'n nach ben Sternen empor; Heimlich erzählen die Rosen Sich dustende Mahrchen in's Ohr.

Es hupfen herbei und laufchen Die frommen, klugen Gazell'n; Und in ber Ferne raufchen Des heiligen Stromes Well'n. Dort wollen wir nieberfinken Unter bem Palmenbaum, Und Liebe und Ruhe trinken, Und traumen feligen Traum. X.

Die Lotosblume angftigt Sich vor ber Sonne Pracht, Und mit gesenktem Haupte Erwartet sie traumend die Nacht.

Der Mond, der ist ihr Buhle, Er wedt sie mit seinem Licht', Und ihm entschleiert sie freundlich Ihr frommes Blumengesicht.

Sie bluht und gluht und leuchet, Und ftarret stumm in die Hoh'; Sie buftet und weinet und zittert Bor Liebe und Liebesweh'.

## XI.

Im Rhein, im schönen Strome, Da spiegelt sich in ben Bell'n, Mit seinem großen Donse, Das große, heilige Coln.

Im Dom ba steht ein Bildnis, Auf golbenem Leber gemalt; In meines Lebens Wildnis Hac's freundlich hineingestrahle.

#### XII.

Du liebst mich nicht, du liebst mich nicht, Das kummert mich gar wenig; Schau' ich dir nur in's Angesicht, So bin ich froh wie'n Ranig.

1.65 July 1.565

Du haffest, haffest mich sogar, So spricht bein rothes Munbchen; Reich' mir es nur jum Kuffen bar, So trost' ich mich, mein Kinden.

## XIII.

D schwöre nicht und kuffe nur, Ich glaube keinem Weiberschwur! Dein Wort ist suß, boch sußer ist Der Kuß, ben ich bir abgeküßt; Den hab' ich, und bran glaub' ich auch, Das Wort ist eitel Dunst und Hauch.

O schwöre, Liebchen, immersort, Ich glaube bir auf's bloße Wort! An beinen Busen sink ich hin, Und glaube, daß ich selig bin; Ich glaube, Liebchen, ewiglich, Und noch viel länger, liebst du mich.

#### XIV.

Auf meiner Herzliebsten Aeugelein Mach' ich die schönsten Sanzonen. Auf meiner Herzliebsten Mundchen klein Mach' ich die besten Terzinen. Auf meiner Herzliebsten Wängelein Mach' ich die herrlichsten Stanzen, Und wenn meine Liebste ein Herzchen hatt', Ich machte barauf ein hubsches Sonett.

# XV.

Die Welt ist bumm, die Welt ist blind, Wird täglich abgeschmackter! Sie spricht von dir, mein schönes Kind, Du haft keinen guten Charakter.

Die Welt ist bumm, die Welt ist blind, Und dich wird sie immer verkennen; Sie weiß nicht wie weich beine Arme sind, Und wie beine Kusse brennen.

# XVI.

Liebste, sollst mir heute fagen: Bift bu nicht ein Eraumgebild', Wie's in schwülen Sommertagen Aus bem hirn bes Dicheers quitte?

Aber nein, ein felches Mündchen, Solcher Augen Zauberlicht, Solch ein liebes, füßes Kindchen, Das erschafft ber Dichter nicht.

Basilisten und Bampyce, Lindenwürm' und Ungeheu'r, Solche schlimme Fabelthiere, Die erschafft bes Dichters Feu'r.

Aber bich und beine Tucke, Und bein fußes Angesicht, Und die falfchen, frommen Blicke — Das erschafft ber Dichter nicht.

and the map with for its

. P. 1. S. M. S. C. 1 . 1 . 1

#### XVII.

Wie die Wellenschaumgeborene Strahlt mein Lieb im Schonheitsglang, Denn fie ift bas auserkorene Brauthen eines fremben Manns.

Herz, mein herz, bu vielgebuldiges, Grolle nicht ob dem Berenth; Erag es, trag es, und entschuldig' es, Was die holde Ehdrin that.

#### XVIII.

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, Ewig verlor'nes Lieb! ich grolle nicht. Wie du auch strahlst in Diamantenpracht, Es fallt kein Strahl in beines Herzens Nacht.

Das weiß ich langst. Ich fah bich ja im Traum, Und fah die Nacht in beines Herzens Raum, Und fah die Schlang', die dir am Herzen frist, Ich fah mein Lieb, wie sehr du elend bist.

#### XIX.

Ja, du bift elend, und ich grolle nicht; — Mein Lieb, wir follen beibe elend sepn! Bis uns der Tod das kranke Herze bricht, Mein Lieb, wir sollen beibe elend sepn.

Wohl seh ich Spott, ber beinen Mund umschwebt, Und seh bein Auge bligen trogiglich, Und seh ben Stolz, ber beinen Busen hebt, — Und elend bist bu boch, elend wie ich.

Unfichtbar zuckt auch Schmerz um beinen Mund, Berborgne Thrane trubt bes Auges Schein, Der stolze Busen hegt geheime Bund', — Mein Lieb, wir sollen beibe elend senn.

# XX.

Das ift ein Floten und Geigen, Erompeten schmettern brein; Da tangt ben Hochzeitreigen Die Herzallerliebste mein.

Das ift ein Klingen und Orohnen Bon Pauken und Schallmei'n; Dazwischen schluchzen und stohnen Die guten Engelein.

## XXI.

So haft bu ganz und gar vergeffen, Daß ich so lang bein Herz befeffen, Dein Herzchen so suß und so falsch und so klein, 's kann nirgend was suß'res und falscheres seyn.

So hast bu die Lieb' und das Leib vergessen, Die's Herz mir thaten zusammen pressen. Ich weiß nicht war Liebe größer als Leid? Ich weiß nur sie waren groß allebeib'!

#### XXH.

Und wüßen's die Bimmen, die kleinen, Wie tief verwundet mein Herz, Sie wurden mit mir weinen, Zu heilen meinen Schmerz.

Und wüßten's die Nachtigallen Wie ich so traurig und krank, Sie ließen frohlich erschallen Erquickenben Gesang.

Und wüßten sie mein Wehe, Die goldnen Sternelein, Sie kamen aus ihrer Hihe, Und sprachen Trost mir ein.

Die alle konnen's nicht wissen, Nur Eine kennt meinen Schmerg: Sie hat ja felbst gerriffen, Zerriffen mir bas Herz.

## XXIII.

Warum find benn die Rofen fo blaß, D sprich, mein Lieb, warum? Warum find benn im grunen Gras Die blauen Veilchen so stumm?

Warum singt benn mit so kläglichem Laut Die Lerche in ber Luft? Warum steigt benn aus bem Balfamkraut hervor ein Leichenbuft?

Warum scheint benn bie Sonn' auf bie Au' So kalt und verdrießlich herab? Warum ist benn die Erde so grau Und obe wie ein Grab?

Warum bin ich felbst so krank und so trub', Rein liebes Liebchen, sprich? O sprich, mein herzallerliebstes Lieb, Warum verließest bu mich?

#### XXIV.

Sie haben bir viel erzählet, Und haben viel geklagt; Doch was meine Seele gequalet, Das haben sie nicht gesagt.

Sie machten ein großes Befen, Und fchuttelten kläglich bas haupt; Sie nannten mich ben Bofen, Und bu haft alles geglaubt.

Jeboch bas Allerschlimmste, Das haben sie nicht gewußt; Das Schlimmste und bas Dummste, Das trug ich geheim in ber Bruft.

#### XXV.

Die Linde bluhte, die Nachtigall sang, Die Sonne lachte mit freundlicher Lust; Da kustest du mich, und bein Arm mich umschlang, Da prestest du mich an die schwellende Brust.

Die Blatter fielen, ber Rabe fchrie hohl, Die Sonne grußte verbrießlichen Blicks; Da fagten wir frostig einander: "Lebwohl!" Da kniptest bu höflichst ben höflichsten Knip.

# XXVI.

Wir haben viel für einander gefühlt, Und bennoch uns gar vortrefflich vertragen, Bir haben oft "Mann und Frau" gespielt Und bennoch uns nicht gerauft und geschlagen, Bir haben zusammen gejauchzt und gescherzt, Und zärtlich uns geküßt und geherzt. Bir haben am Ende aus kindischer Lust, "Berstecken" gespielt in Wälbern und Gründen, Und haben uns so zu verstecken gewußt, Daß wir uns nimmermehr wiedersinden.

## XXVII.

Du bliebest wie treu am langsten, Und haft bich für mich verwendet, Und haft mir Trost gespendet In meinen Rothen und Aengsten.

Du gabeft mir Erant und Speife, Und haft mir Gelb geborget, Und haft mich mit Bafche verforget, Und mit bem Paß fur bie Reise.

Mein Liebchen! baß Gott bich behute, Roch lange, vor his' und vor Kalte, Und baß er bir nimmer vergelte Die mir erwiesene Gute.

## XXVIII.

Die Erbe war so lange geizig, Da kam ber Mai, und sie ward spendabel, Und alles lacht, und sauchzt, und feunt sich, Ich aber bin nicht zu lachen kapabel.

Die Blumen sprießen, die Glocklein schallen, Die Bogel sprechen wie in der Fabel; Mir aber will das Gesprach nicht gefallen, Ich finde Alles miserabel.

Das Menschenvolk mich ennupiret, Sogar ber Freund, ber sonst passabel; — Das kömmt, weil man Madame tituliret Mein sußes Liebchen, so suß und aimabel.

## XXIX.

Und als ich so lange, so lange gefäumt, In fremden Landen geschwärmt und geträumt; Da ward meiner Liebsten zu lang die Zeit, Und sie nähete sich ein Hochzeitkleid, Und hat mit zärtlichen Armen umschlungen, Als Bräutgam, den dummsten der dummen Jungen.

Mein Liebchen ift so schon und milb, Noch schwebt mir vor ihr fußes Bilb; Die Beilchenaugen, die Rosenwänglein, Die gluben und bluben, jahraus jahrein. Daß ich von solchem Lieb konnt weichen, War ber bummste von meinen dummen Streichen.

## XXX.

Die blauen Beilchen ber Aeugelein, Die rothen Rosen ber Bangelein, Die weißen Lilien ber Handen klein, Die bluhen und bluhen noch immersort-Und nur bas Herzchen ist verborrt.

## XXXI.

Die Welt ist so schon und der Himmel so blau, Und die Lufte die wehen so lind und so lau, Und die Blumen winken auf blühender Au', Und funkeln und glitern im Morgenthau, Und die Menschen jubeln, wohin ich schau', — Und boch möcht' ich im Grabe liegen, Und mich an ein tobtes Liebchen schmiegen.

## XXXII.

Mein suffes Lieb, wenn du im Grab, Im dunkeln Grab wirst liegen, Dann steig' ich langsam zu dir hinab, Und will mich an dich schmiegen.

Ich kuffe, umschlinge und presse bich wilb, Du Stille, bu Kalte, bu Bleiche! Ich jauchze, ich zitt're, ich weine milb, Ich werbe selber zur Leiche.

Die Tobten stehn auf, die Mitternacht ruft, Sie tanzen im luftigen Schwarme; Wir beibe bleiben in der Gruft, Ich liege in beinem Urme.

Die Tobten stehn auf, ber Tag bes Gerichts Ruft sie zu Qual und Bergnügen; Wir beibe bekümmern uns um nichts, Und bleiben umschlungen liegen.

## XXXIII.

Ein Fichtenbaum fteht einfam Im Norben auf tabler Sob?. Ihn schläfert; mie weißer Decke Umbullen ihn Gis und Schnes.

Er traumt von einer Palme, Die, fern im Morgenland, Einsam und schweigend trauert Auf brennender Felsenwand.

#### XXXIV.

#### (Der Ropf fpricht:)

Ach, wenn ich nur ber Schemel war', Worauf ber Liebsten Fuse ruhn! Und stampfte sie mich noch so sehr, Ich wollte boch nicht klagen thun.

## (Das Der: fpricht:)

Ach, wenn ich nur das Kischen war', Wo sie die Nabeln stedt hinein! Und stäche sie mich noch so sehr, Ich wollte mich der Stiche freu'n.

# (Das Lieb (pricht:)

Ach, war' ich nur bas Stud Papier, Das fie als Papillote braucht! Ich wollte heimlich fluftern ihr In's Ohr, was in mir lebt und haucht.

## XXXV.

Seit die Liebste war entfernt, Hatt' ich's Lachen ganz verleent. Schlechten Wis ris mancher Wicht, Aber lachen konnt' ich nicht.

Seit ich sie verloren hab', Schafft' ich auch bas Weinen ab; Fast vor Weh' bas Herz mir bricht, Aber weinen kann ich nicht.

#### XXXVI.

Aus meinen großen Schmerzen Mach' ich bie Kleinen Lieber; Die heben ihr klingend Gefieber Und flattern nach threm Herzen.

Sie fanden ben Weg zur Trauten, Doch kommen sie wieder und klagen, Und klagen, und wollen nicht sagen, Was sie im Herzen schauten.

# XXXVIL

Philister in Sonntagsröcklein Spazieren burch Walb und Flur; Sie jauchzen, sie hupfen wie Bocklein, Begrußen die schone Natur.

Betrachten mit blinzelnden Augen, Wie Alles romantisch blüht; Mit langen Ohren saugen Sie ein der Spaten Lied.

Ich aber verhänge die Fenster Des Zimmers mit schwarzem Tuch; Es machen mir meine Gespenster Sogar einen Tagesbesuch.

Die alte Liebe erscheinet, Sie stieg aus bem Kobtenreich, Sie sett sich zu mir und weinet, Und macht bas Herz mir weich.

## XXXVIII.

Manch Bilb vergeffener Zeiten Steigt auf aus feinem Grab, Und zeigt wie in beiner Rabe Ich einst gelebet hab'.

Am Tage schwankte ich traumend Durch alle Straffen herum; Die Leute verwundert mich ansah'n, Ich war so traurig und flumm.

Des Nachts da war es besser, Da waren die Straßen leer; Ich und mein Schatten selbander, Wir wandelten schweigend einher.

Mit wieberhallendem Fußtritt' Wandelt ich über die Brud; Der Mond brach aus den Wolken, Und grußte mit ernstem Blick'. Steh'n blieb ich vor beinem Haufe, Und starrte in die Hoh', Und starrte nach deinem Fenster, — Das Herz that mir so weh'.

Ich weiß, bu haft aus bem Fenfter Gar oft herabgeseh'n, Und sah'st mich im Mondenlichte Wie eine Saule steh'n.

# XXXIX.

Ein Jüngling liebt ein Mabchen, Die hat einen Andern erwählt; Der Andre liebt eine Andre, Und hat sich mit biefer vermählte.

Das Mabchen heirathet aus Aerger Den ersten besten Mann, Der ihr in ben Weg gelaufen; Der Jungling ist übel bran.

Es ist eine alte Geschichte, Doch bleibt sie immer neu; Und wem sie just paffiret, Dem bricht bas herz entzwei.

## XL.

Hot' ich das Liedchen klingen, Das einst die Liebste fang, So will mir die Bruft zerspringen, Bor wildem Schmerzendrang.

Es treibt mich ein bunkles Sehnen Hinauf zur Walbeshoh?, Dort lof't fich auf in Thranen Dein übergroßes Weh'.

## XLI.

Wir traumte von einem Königekind', Mit naffen, blaffen Wangen; Wir fagen unter der grunen Lind', Und hielten uns liebumfangen.

"Ich will nicht beines Baters Thron, Und nicht sein Scepter von Golbe, Ich will nicht seine bemantene Kron', Ich will bich selber, du Holbe!"

Das kann nicht sepn, sprach sie zu mir, Ich liege ja im Grabe, Und nur des Nachts komm' ich zu dir, Weil ich so lieb dich habe.

# XLII.

Mein Liebchen, wir faßen beisammen, Traulich im leichten Kahn. Die Nacht war still und wir schwammen Auf weiter Wasserbahn.

Die Geisterinfel, die schone, Lag bamm'rig im Monbenglang; Dort klangen liebe Tone, Und wogte ber Nebeltang.

Dort klang es lieb und lieber, Und wogt' es hin und her; Wir aber schwammen vorüber, Trostlos auf weitem Meer.

# XLUI.

Aus alten Mahrchen winkt es Hervor mit weißer Hand, Da fingt es und ba klingt es Bon einem Zauberland';

Wo bunte Blumen bluben Im goldnen Abenblicht', Und lieblich buftend gluben, Mit brautlichem Gesicht;

Und grune Baume fingen Uralte Melobein, Die Lufte heimlich klingen, Die Bogel schmettern brein;

Und Nebelbilber steigen Wohl aus der Erd' hervor, Und tanzen luft'gen Reigen, Im wunderlichen Chor; Und blaue Funken brennen An jedem Blatt und Reis, Und rothe Lichter rennen Im irren, wirren Kreis;

Und laute Quellen brechen Aus wilbem Marmorstein, Und feltsam in ben Bachen Fortstrahlt ber Wieberschein!

Ach, konnt' ich borthin kommen, Und bort mein Herz erfreu'n, Und aller Qual entnommen, Und frei und felig fenn!

Ach! jenes Land bor Wonne, Das feh' ich oft im Traum, Doch kommt bie Morgensonne, Zerfliest's wie eitel Schaum.

## XLIV.

Ich hab' bich geliebet und liebe bich noch! Und fiele die Welt zusammen, Aus ihren Trummern stiegen boch Hervor meiner Liebe Flammen.

Und wenn ich bich geliebet hab', Bis in meiner Tobesstunde, So nehm' ich mit in's ew'ge Grab Die große Liebeswunde.

# XLV.

Am leuchtenben Sommermorgen Geb' ich im Garten herum. Es fluffern und sprechen bie Blumen, Ich aber manble stumm.

Es fluftern und sprechen die Blumen, Und schau'n mitleidig mich an: Sep unserer Schwester nicht bose, Du trauriger, blasser Mann.

## XLVI.

Es leuchtet meine Liebe, In ihrer bunkeln Pracht, Wie'n Mahrchen traurig und trube, Erzählt in bet Sommernacht.

"Im Zaubergarten wallen Zwei Buhlen, stumm und allein; Es singen die Nachtigallen, Es slimmert der Mondenschein.

"Die Jungfrau steht still wie ein Bilbniß, Der Ritter vor ihr kniet. Da kommt ber Riese ber Wildniß, Die bange Jungfrau slieht.

"Der Ritter sinkt blutend zur Erbe, Es stolpert ber Riese nach Haus; Wenn ich begraben werbe, Dann ist bas Mahrchen aus."

# XLVII.

Sie haben mich gequalet, Geargert blau und blaß, Die Einen mit ihrer Liebe, Die Andern mit ihrem haß.

Sie haben bas Brob mir vergiftet, Sie goffen mir Gift in's Glas, Die Einen mit ihrer Liebe, Die Andern mit ihrem haß.

Doch bie mich am meiften gequalet, Beargert und betrubt, Die hat mich nie gehaffet, Und hat mich nie geliebt.

## XLVIII.

Es liegt ber heiße Sommer Auf beinen Bangelein; Es liegt ber Winter, ber kalte, In beinem Derzchen klein.

Das wird sich bei bir anbern, Du Bielgeliebte mein! Der Winter wird auf ben Wangen, Der Sommer im Herzen sein.

# XLIX.

Wenn zwei von einander scheiben, So geben sie sich die Hand', Und fangen an zu weinen, Und seufzen ohne End'.

Wir haben nicht geweinet, Wir feufzten nicht Weh und Ach! Die Thranen und die Seufzer, Die kamen hintennach.

11: C

.1 1

Sie fagen und tranten am Theetisch,

Und fprachen von Liebe viel.

Die Taffe bem herren Baron.

Die Herren, die waven afthetifch, ? dag ... Die Damen von gartem Gefühlag ib Beginde , 3 Far - Jac Jack H. 6 o Har Tailling Die Liebe muß fenn platonisch, Der burre Sofrath fprach. Die Sofrathin lachelt ironisch, Und bennoch feuftet fier Ich! nate to all the first miles Der Domherr offnet ben Mund weit: Die Liebe fen nicht zu rohmann Hammen Das Kräulein lispelt: wie fo? the came take in but 1.44 经帐款 化硫酸二苯二烷甲基 Die Grafin fpricht wehmuthig: Die Liebe ist eine Paffion! Und prafentiret gutig

Am Tische war noch ein Platchen; Mein Liebchen, ba hast bu gefehlt. Du hattest so hubsch, mein Schatchen, Bon beiner Liebe erzähltz

Bergiftet sind meine Lieber; — Wie konnt' es anders seyn? Du hast mie ja Gift gegossen.

## LIL.

31 ... 1.1

Mir traumte wieder der alte Traum: Es war eine Nacht im Maie, Wir saßen unter dem Lindenbaum, Und schwuren uns ewige Treue.

Das war ein Schweren und Schweren auf & Neut, Ein Kichern, ein Kosen, ein Kuffen; Daß ich gebenk bes Schwures sen, Haft bu in die Hand mich gebiffen.

D Liebchen mit ben Aeuglein klar! D Liebchen schon und biffig! Das Schworen in ber Ordnung war, Das Beißen war überfluffig.

#### LIIIi

Ich steh' auf bes Berges Spitze, Und werbe fentimental. "Wenn ich ein Böglein wäre!" Seuff' ich viel taufendmal.

Wenn ich eine Schmalbe ware, So flog' ich su bir, mein Kind, Und baute mir mein Nestchen Wo beine Fenfter sind.

Wenn ich eine Nachtigall ware, So flog' ich qu bir, mein Rind, Und fange bir Nachts meine Lieber Herab von ber grunen Lind'.

Wenn ich ein Gimpel ware, So flog' ich gleich an bein Herg; Du bift ja holb ben Gimpeln, Und heilest Gimpelschmerz.

#### LIV.

Mein Bagen rollet langfam Durch lustiges Walbesgrun, Durch blumige Thaler, die zaubrisch Im Sonnenglanze blub'n.

Sie hupfen und schneiben Gesichter, So spottisch und boch so fchun, Und quirlen wie Nebel zusammen, Und kichern und huschen vorbet

#### LX

Ich hab' im Traum' geweinet, : Mir traumte du lägest im Grab'. Ich wachte auf und die Theane Floß noch von der Wange herab.

Ich hab' im Eraum' geweinet, Mir traumt' du verließest mich. Ich wachte auf, und ich weinte Noch lange bitterlich.

Ich hab' im Traum' geweinet, Mir traumte du marft mir noch gut. Ich wachte auf, und noch immer Stromt meine Bhranenstuth.

### LXI.

Du siehste mich im wehmuthiglich, Und schuttelst bas blomber Köpftchen; .... Aus beinen Wogen schleichen sich Die Perlenthranentropfchen.

Du fagft mir beimtich ein teifet Wort, Und giebst mir ben Strauf von Appressen. Ich wache auf, und der Strauf, ist fort, Und's Wort hab' ich vergessen.

# LVII.

Das ist ein Brausen und Heulen, Herbstnacht und Regen und Wind; Wo mag wohl seho weilen Mein armes, banges Kind?

Ich feh' sie am Fenster lehnen, Im einsamen Kammertein; Das Auge gefüllt mit Ehranen Starrt sie in die Nacht hinein.

# LVIII.

Der herbstwind ruttelt die Baume, Die Nacht ist feucht und kalt; Gehüllt im grauen Mantel, Reite ich einsam im Walb!

Und wie ich reite, fo reiten Mir die Gebanken voraus; Sie tragen mich leicht und luftig Nach meiner Liebsten Haus. Die Hunde bellen, die Diener Erscheinen mit Kerzengeflirr; Die Wendeltreppe sturm' ich Hinauf mit Sporengeklirr.

Im leuchtenden Teppichgemache, Da ist es so duftig und warm, Da harret meiner die Holbe — Ich sliege in ihren Arm.

Es faufelt ber Wind in ben Blattern, Es fpricht ber Eichenbaum: Was willst bu, thorichter Reiter, Mit beinem thorichten Traum?

#### LIX.

Es fallt ein Stern herunter Aus seiner funkelnben Soh'; Das ift ber Stern ber Liebe, Den ich bort fallen seh'.

Es fallen vom Apfelbaume Der weißen Blatter viel; Es kommen bie neckenben Lufte Und treiben bamit ihr Spiel.

Es fingt ber Schwan im Weiher, Und rubert auf und ab, Und immer leiser singenb, Taucht er in's Fluthengrab.

Es ist so ftill und bunkel! Berweht ist Blatt und Bluth', Der Stern ist knifternd zerstoben, Verklungen bas Schwanenlieb.

#### LX.

Der Traumgott bracht' mich in ein Riefenschloß, Wo schwüler Zauberduft und Lichterschimmer, Und bunte Menschenwoge sich ergoß Durch labyrinthisch vielverschlungne Zimmer. Die Ausgangspforte sucht ber bleiche Troß, Mit Handeringen und mit Angstgewimmer. Jungfrau'n und Ritter ragen aus ber Menge, Ich selbst bin fortgezogen im Gebrange.

Doch ploglich steht ich ginz allein, und feht, Und staun', wie schnell die Menge konnt' verschwinden, Und wandre fort allein, und eil', und geh' Durch die Semacher, die sich seltsam winden. Mein Fuß wird Blet, im Herzen Angst und Weh, Berzweist' ich fast den Ausgang je zu sinden. Da komm' ich endlich an das letzte Thor; Ich will hinaus — o Gott, wer steht davor!

Es war die Liebste, die am Thore stand, Schmerz um die Lippen, Sorge auf der Stirne. Ich soll zurückgehn, windt sie mit der Hand; Ich weiß nicht ob sie warne oder zurne.
Doch aus den Augen bricht ein suffer Bramd, Der mir durchzucke das Jerz und das Gehirne. Wie sie mich ansah, streng und wunderlich, Und doch so liebevoll, erwachte ich.

. . . . .

# LXI.

Die Mitternacht war kalt und stumm; Ich irrte klagend im Wald herum. Ich habe die Baum' mit bem Schlaf' geruttelt; Sie haben mitleibig die Kopfe geschüttelt.

# LXII.

Am Renzweg wird begraben Wer felber fich brachte um; Dort wachft eine blaue Blume, Die Armestinderblum'.

Am Kreuzweg stand ich und seufzte; Die Nacht war kalt und stumm. Im Mondschein bewegte sich langsam Die Armesunderblum'.

# LXIII.

Wo ich bin, mich rings umbunkelt Finfterniß, fo bumpf und bicht, Seit mir nicht mehr leuchtend funkelt, Liebste, beiner Augen Licht.

Mir erloschen ist ber sußen Liebessterne goldne Pracht, Abgrund gahnt zu meinen Füßen — Nimm mich auf, uralte Nacht!

#### LXIV.

Nacht lag auf meinen Augen, Blei lag auf meinem Mund, Mit starrem Hirn und Herzen Lag ich im Grabesgrund.

Wie lang kann ich nicht sagen, Daß ich geschlafen hab'; Ich machte auf und horte Bie's pochte an mein Grab.

"Wilft du nicht aufstehn, Heinrich? Der ew'ge Tag bricht an, Die Tobten sind erstanden, Die ew'ge Lust begann."

Mein Lieb, ich kann nicht aufstehn, Bin ja noch immer blind; Durch Weinen meine Zugen Ganzlich erloschen sind. "Ich will bir kuffen, Heinrich, Bom Auge fort bie Racht; Die Engel follst bu schauen, Und auch bes himmels Pracht."

Mein Lieb ich kann nicht aufstehn, Noch blutet's immerfort, Wo bu in's Herz mich stachest Mit einem spie'gen Wort'.

"Ganz leise leg' ich, Heinrich, Dir meine Hand auf's Hetz; Dann wird es nicht mehr bluten, Geheilt ist all sein Schmerz."

Mein Lieb, ich tann nicht aufstehn, Es blutet auch mein Haupt; Hab' ja hineingeschoffen, Als bu mir wurdest geraubt.

"Mit meinen Leden, Seinrich, Stopf' ich bes Sauptes Bunb'; Und brang' jurket ben Blutftrom, Und mache bein Haupt gefund." Es bat so fanft, so lieblich, Ich konnt' nicht wiberstehn; Ich wollte mich erheben, Und gu ber Liebsten gehn.

Da brachen auf die Wunden, Da stürzt' mit witder Macht Aus Kopf und Brust der Blutstwem, Und sieh! — ich din erwacht.

#### LXV.

Die alten, boffen Lieber,
Die Traume schlimm und arg.
Die laft uns jett begraben, 11 322.
Holt einen großen Sarg.

Sinein leg' ich gar manches, Doch fag' ich noch nicht was; Der Sarg muß fenn noch größer Bie's heibelberger Faß.

Und holt eine Tobtenbahre, Bon Brettern fest und bid; Auch muß sie senn noch långer Als wie zu Mainz die Brud'.

Und holt mir auch zwolf Riefen, Die muffen noch ftarter fenn Ale wie ber ftarte Christoph Im Dom zu Coln am Rhein. Die follen ben Sarg forttragen, Und fenken in's Meer hinab' Denn folchem großen Sarge Gebührt ein großes Grab.

Wist Ihr warum der Sarg wohl So groß und schwer mag seyn? Ich legt' auch meine Liebe Und meinen Schmerz hinein. and the second s

The second secon

# Die Seimfehr.

1823 — 1824.

In mein gar zu bunkles Leben Strahlte einst ein süßes Bilb; Nun bas süße Bilb erblichen, Bin ich ganzlich nachtumhüllt.

Wenn die Kinder find im Dunkeln, Wird beklommen ihr Gemuth, Und um ihre Angst zu bannen, Singen sie ein lautes Lieb.

Ich, ein tolles Kind, ich finge Jeso in ber Dunkelheit; Klingt bas Lieb auch nicht ergöslich, hat's mich boch von Angst befreit.

TT.

Ich weiß nicht, was foll es bedeuten, Daß ich so traurig bin; Ein Mahrchen aus alten Zeiten, Das kommt mir nicht aus bem Sinn.

Die Luft ift tuhl und es buntett, Und ruhig flieft ber Rhein; Der Gipfel bes Berges fimtett Im Abenbfonnenschein.

Die schönfte Jungfrau figet Dort oben munberbar, Ihr golb'nes Geschmeibe bliget, Sie kammt ihr golb'nes Haar.

Sie kammt es mit golb'nem Kamme, Und singt ein Lieb babei; Das hat eine wundersame, Gewaltige Melodei. Den Schiffer im kleinen Schiffe Ergreift es mit wilbem Web; Er schaut nicht die Felsenriffe, Er schaut nur hinauf in bie Hob'.

Ich glaube, die Wellen verschlingen Am Ende Schiffer und Kahn; Und bas hat mit ihrem Singen Die Lore-Len gethan.

#### III.

Mein Herz, mein Herz ift traurig, Doch lustig leuchtet ber Mai; Ich stehe, gelehnt an der Linde, Hoch auf der alten Bastei.

Da brunten fließt ber blaue Stadtgraben in stiller Ruh'; Ein Knabe fahrt im Kahne, Und angelt und pfeift bazu.

Jenseits erheben sich freundlich, In winziger, bunter Gestalt, Lusthauser, und Garten, und Menschen, Und Ochsen, und Wiesen, und Walb.

Die Magbe bleichen Wasche, Und springen im Graf' herum; Das Muhlrab stäubt Diamanten, Ich hore sein fernes Gesumm'.

Am alten grauen Thurme Ein Schilberhauschen fteht; Ein rothgeröckter Bursche Dort auf und nieber geht.

Er fpielt mit seiner Flinte, Die funkelt im Sonnenroth, Er prafentirt und schultert — Ich wolle', er schöffe mich tobt.

### IV.

Im Walbe wandt' ich und weine, Die Drossel siet in der Hoh'; Sie springt und singt gar feine: Warum ist dir so weh?

"Die Schwalben, beine Schwestern, Die können's dir sagen, mein Kind; Sie wohnten in klugen Nestern, Wo Liebchens Kenster sind."

# V.

Die Nacht ist feucht und fturmisch, Der himmel sternenleer; Im Walb, unter rauschenben Baumen, Wanble ich schweigend einher.

Es flimmert fern ein Lichtchen Aus bem einfamen Jagerhauf'; Es foll mich nicht hin verlocken, Dort sieht es verbrieflich aus. Die blinde Grofmutter fist ja Im ledernen Lehnstuhl bort, Unheimlich und ftarr, wie ein Steinbild, Und fpricht kein einziges Wert.

Fluchend geht auf und nieber Des Försters rothköpfiger Sohn, Und wirft an die Wand die Buchse, Und lacht vor Wuth und hohn.

Die schone Spinnerin weinet, Und feuchtet mit Thranen ben Flache; Wimmernd zu ihren Füßen Schmiegt sich bes Vaters Dache.

#### VI.

Als ich, auf ber Reise, zufällig Meines Liebchens Kamilie fand, Schwesterchen, Bater und Mutter, Sie haben mich freudig erkannt. Sie fragten nach meinem Befinden, Und fagten felber fogleich: Ich hatte mich gar nicht verandert, Nur mein Geficht fep bleich.

Ich fragte nach Muhmen und Bafen, Nach manchem langweil'gen Gefell'n, Und nach bem kleinen Hundchen, Mit seinem fanften Bell'n.

Auch nach ber vermählten Geliebten Fragte ich nebenbei; Und freundlich gab man dur Antwort: Daß sie in den Wochen sep.

Und freundlich gratulier' ich, Und lispelte liebevoll: Daß man sie von mir recht herzlich Biel tausendmal grußen soll.

Schwestuchen rief bazwischen: Das Hundchen, fanft und tiein, Ift groß und toll geworden, Und warb ertrankt, im Rhein. Die Kleine gleicht ber Geliebten, Befonders, wenn sie lacht; Sie hat dieselben Augen, Die mich so elend gemacht.

#### VII.

Wir fagen am Fischerhause, Und schauten nach ber See; Die Abendnebel kamen, Und stiegen in die Soh'.

Im Leuchtthurm wurden die Lichter Allmählig angestedt, Und in der weiten Ferne Ward noch ein Schiff encbedt.

Wir sprachen von Sturm und Schiffbruch, Bom Seemann, und wie er lebt, Und zwischen Himmel und Waffer, Und Angst und Freude schwebt. Wir sprachen von fernen Ruften, Bom Suben und vom Nord, Und von den feltsamen Menschen, Und feltsamen Sitten bort.

Am Ganges dufter's und leuchter's, Und Riefenbaume blub'n, Und schone, stille Menschen Bor Lotosblumen knie'n.

In Cappland find schmutige Leute, Plattköpfig, breitmäulig und klein; Sie kauern um's Feuer, und backen Sich Kische, und quaken und schrei'n.

Die Mabchen horchten ernsthaft, Und endlich sprach Niemand mehr; Das Schiff war nicht mehr sichtbar, Es bunkelte gar zu fehr.

# VIII.

Du schönes Fischermabchen, Treibe ben Kahn an's Land; Komm zu mir und setze bich nieber, Wir kosen Hand in Hand.

Leg' an mein Herz bein Kopfchen, Und fürchte bich nicht zu fehr, Bertrau'ft bu bich boch forglos Täglich bem wilben Meer.

Mein Herz gleicht ganz bem Meere, Hat Sturm und Cbb' und Fluth, Und manche schöne Perle In seiner Tiefe ruht.

#### IX.

Der Mond ift aufgegangen Und überstrahlt bie Well'n; Ich halte mein Liebchen umfangen, Und unfre Herzen schwell'n.

Im Arm bes holben Kindes Ruh' ich allein am Strand; —— Was horchst du bei'm Rauschen des Windes? Was zuckt beine weiße Hand?

"Das ist tein Rauschen bes Winbes, Das ist ber Seejungfern Gefang, Und meine Schwestern sind es, Die einst bas Meer verschlang."

#### . **X.**

Der Wind zieht seine Hofen an, Die weißen Wasserhosen; Er peitscht die Wellen so stark er kann, Die heulen und brausen und tosen.

Aus bunkler Hoh', mit wilder Macht, Die Regenguffe traufen; Es ist als wollt' die alte Nacht Das alte Meer erfaufen.

An ben Mastbaum klammert bie Move sich, Mit heiserem Schrillen und Schreien; Sie flattert und will gar angstiglich Ein Unglud prophezeien.

# . . XI.

Der Sturm spielt auf zum Tanze, Er pfeift und saust und brullt; Heisa! wie springt bas Schifflein! Die Nacht ist lustig und wild.

Ein lebenbes Waffergebirge Bilbet bie tofenbe See; hier gahnt ein schwarzer Abgrund, Dort thurmt es sich weiß in bie Soh'.

Sin Fluchen, Erbrechen und Beten, Schallt aus ber Kajute heraus; Ich halte mich fest am Mastbaum, Und wunsche: war' ich zu Haus.

#### XII.

Der Abend kommt gezogen, Der Nebel bebeckt bie See; Geheimnisvoll raufchen bie Wogen, . Da steigt es weit in bie Holy'.

Die Meerfrau fteigt aus ben Wellen, Und fest sich zu mir, am Strand; Die weißen Brufte quellen Hervor aus bem Schleiergewand.

Sie brudt mich und fie preft mich Und thut mir fast ein Weh'; — Du brudst ja viel zu fest mich, Du schone Wasserfee!

"Ich presse bich, in meinen Armen, Und brude bich mit Gewalt; Ich will bei bir erwarmen, Der Abend ist gar zu kalt." Der Mond schaut immer blaffer Aus bammriger Bolkenboh'; — Dein Auge wird truber und naffer, Du schone Bafferfee!

"Es wird nicht truber und naffer, Mein Aug' ift naß und trub', Weil, als ich stieg aus bem Waffer, Ein Tropfen im Auge blieb."

Die Moven schrillen klaglich, Es grollt und brandet die See; — Dein herz pocht wild beweglich, Du schone Wafferfee!

"Mein Herz pocht wild beweglich, Es pocht beweglich wild, " Weil ich bich liebe unfäglich, Du liebes Menschenbild!"

# XIII.

Wenn ich an beinem Haufe Des Morgens vorüber geh', So freut's mich, bu liebe Kleine, Wenn ich bich am Fenster seh'.

Mit beinen schwarzbraunen Augen Siehst bu mich forschend an: Wer bist bu, und was fehlt bir, Du frember, kranter Mann?

"Ich bin ein beutscher Dichter, Bekannt im beutschen Land; Rennt man bie besten Mamen, So wird auch ber meine genannt.

"Und was mir fehlt, du Kleine, Fehlt Manchem im beutschen Land; Nennt man die schlimmsten Schmerzen, So wird auch ber meine genannt."

# XIV.

Das Meer erglanzte weit hinaus, Im letten Abenbscheine; Wir sagen am einsamen Fischerhaus, Wir sagen stumm und alleine.

Der Nebel stieg, das Wasser schwoll, Die Move slog hin und wieder; Aus beinen Augen, liebevoll, Fielen die Thranen nieder.

Ich fah fie fallen auf beine Hand, Und bin auf's Anie gesunden; Ich hab von beiner weißen Hand Die Thranen fortgetrunden.

Seit jener Stunde verzehrt sich mein Leib, Die Seele stirbt vor Sehnen; — Mich hat das ungluckfeet'ge Weib Bergiftet mit ihren Thranen.

### XV.

Da broben auf jenem Berge, Da steht ein feines Schloß, Da wohnen brei schone Fraulein, Von benen ich Liebe genoß.

Sonnabend kufte mich Jette, Und Sonntag die Julia, Und Montag die Kunigunde, Die hat mich erbrückt beinah.

Doch Diensttag war eine Fete Bei meinen brei Fraulein im Schloß; Die Nachbarschafts=Herren und Damen, Die kamen zu Wagen und Roß.

Ich aber war nicht gelaben, Und bas habt ihr bumm gemacht! Die Bischelnden Muhmen und Basen, Die merkten's und haben gelacht.

## XVI.

Am fernen Horizonte Erscheint, wie ein Nebelbild, Die Stadt mit ihren Thurmen . In Abendbammrung gehullt.

Ein feuchter Windzug kraufele Die graue Wafferbahn; Mit traurigem Lacte rubert Der Schiffer in meinem Kahn.

Die Sonne hebt sich noch einmal Leuchtenb vom Boben empor, Und zeigt mir jene Stelle, Wo ich das Liebste verlor.

# XVII.

Sen mir gegrüßt, bu große, Geheimnisvolle Stadt, Die einst in ihrem Schoose Mein Liebchen umschlossen hat.

Sagt an, ihr Thurme und Thore, Wo ift die Liebste mein? Euch hab' ich sie anvertrauet, Ihr solltet mir Burge sepn.

Unschuldig sind die Thurme, Sie konnten nicht von der Stell', Als Liebchen mit Koffern und Schachteln Die Stadt verlassen so schnell.

Die Thore jeboch, bie ließen Mein Liebchen entwischen gar still; \* Ein Thor ist immer willig; Benn eine Thorin will.

# XVIII.

So manbl' ich wieder ben alten Weg, Die wohlbekannten Gaffen; Ich komme von meiner Liebsten Haus, Das steht so leer und verlaffen.

Die Straffen find boch gar zu eng'! Das Pflaster ist umerträglich! Die Häuser fallen mir auf ben Kopf! Ich eile so viel als möglich!

## XIX.

Ich trat in jene Hallen, Wo fie mir Treue versprochen; Wo einst ihre Thranen gefallen, Sind Schlangen hervor gekrochen.

## XX.

Still ist die Nacht, es ruhen die Gaffen, In diesem Hause wohnte mein Schat; Sie hat schon längst die Stadt verlassen, Doch steht noch das Haus auf demselben Plat.

Da stehe auch ein Mensch und startt in die Hohe, Und ringt die Hande, vor Schwerzensgemalt; Mir graust es, wenn ich fein Antlit sehe. — Der Mond zeigt mir meine eigne Gestalt.

Du Doppeltganger! bu bleicher Gefelle! Was affft bu nach mein Liebesleib, Das mich gequalt auf biefer Stelle, So manche Nacht, in alter Zeit?

## XXI.

Wie kannst bu ruhig schlafen, Und weißt, ich lebe noch? Der alte Jorn kommt wieder, Und bann zerbrech' ich mein Joch.

Rennst bu bas alte Liebchen: Wie einst ein tobter Knab' Um Mitternacht bie Gelieber Bu sich geholt in's Grab?

Glaub' mir, bu wunderschones, Du wunderholdes Kind, Ich lebe und bin noch faterer Als alle Toben find!

## XXII.

"Die Jungfrau schläft in ber Kammer, Der Mond schaut zitternd hinein; Da braußen singt es und klingt es, Wie Walzermelobein.

Ich will mal schaun aus bem Fenster, Wer brunten stort meine Ruh'. Da steht ein Tobtengerippe, Und fibelt und fingt bazu:

Haft einst mir ben Tanz versprochen, Und hast gebrochen bein Wort, Und heut ist Ball auf bem Kirchhof, Komm mit, wir tanzen bort.

Die Jungfrau ergreift es gewaltig, Es lodt sie hervor aus bem Haus; Sie folgt bem Gerippe, das singend Und sidelnd schreitet voraus. Es fibelt und tangelt und hupfet, Und klappert mit feinem. Gebein, Und nickt und nickt mit bem Schabel Unheimlich im Mondenschein."

## XXIII.

Ich stant in bunkeln Araumen Und starrte ihr Bilbnis an, Und bas geliebte Antlig Heimlich zu leben begann.

Um ihre Lippen zog fich Ein Lacheln wunderbar, Und wie von Wehmuthsthranen Erglanzte ihr Augenpaar.

Auch meine Ahranen flossen Mir von den Wangen herab — Und ach, ich kann es nicht glauben, des Daß ich dich verloren hab'!

Digitized by Google

o. And three for four stock of 。 (**(東文)(W**) the spectal

> <del>- เครื่องใหญ่</del> และได้สู่ และได้สี เปรียบเลี้ยงใหญ่ คนเล่น

Ich unglückel'ger Atlas I sing Mest, Inglied Die ganze Welt ber Schmerzen, muß ich tragen, Ich trage Unerträgliches, und brechen Will mir das Herz im Leibe.

Du ftolzes Herz! bu haft es ja gewollt!
- Du wolltest gludlich sprygunenblich gludlich Ober unenblich elend, stolzes Herz, Und jeso bist buretend. And an im a 28

#### XXV.

Nur einmal nöch moche ich bishischen, Und sinken vor bir huffe Antepal mit ich alle. Und sterbend guible spenden: Will with a dell' Madame, ich liebe Siel and bei die alle fil

## XXVI.

Mir traumte: traurig schaute ber Mond, Und traurig schienen bie Sterne; Es trug mich zur Stabt, wo Liebchen wohnt, Biel hundert Meilen ferne.

Es hat mich ju ihrem Daufe geführt, pick Ich fußte bie Steine ber Treppe, Die oft ihr fleiner Juf berührt, minim time Und ihres Rieibes Schleppe.

Die Nacht war lang, die Ascht mar laste Es waren so kale die Steine; Die Gestalt, Es lugt aus dem Tenster die blasse Gestalt, Beleuchtet vom Mondenscheine.

## XXVH.

Bas will die einfame Thrane? Sie trubt mir ja ben Blid. Sie blieb aus alten Zeiten In meinem Auge zurud.

Sie hatte viel leuchtenbe Schwestern Die alle gerfloffen find, Mit meinen Qualen und Freuben, Berfloffen in Racht und Bind.

Wie Nebel sind auch zerflossen Die bfauer Sternelein, Die mir jene Freuden und Qualen Gelächelt in's Herz hinein.

Ach, meine Liebe felber Berfloß wie eitel Hauch! Du alte, einfame Thrane, Zerfließe jegunder auch.

ا ≟ای بیان خواند داد. داد Bulb Ad allerth (that the old Wind my wall store of that the Edward he are

Der bleiche, herbstliche Halbmond Lugt aus ben Wolfen heraus; ; ; ; ; ; ; ; ; Ganz einsam liegt auf bem Rirchhof' Das stille Pfarrerhaus.

Die Mutter lieft in ber Bibel, Der Sohn, ber ftarret in's Licht, Schlaftrunten behnt fich die alt're, Die jungere Tochter fpricht:

Ach Gott! wie Einem die Lage Langweilig hier vergeh'n; Rur wenn fie Ginen begraben, Bekommen wir etwas zu fehn.

Die Mutter fpricht zwischen bem Lefen: Du irrft, es ftarben nur Bier, Seit man beinen Bater begraben, Dort an ber Kirchhofsthur'.

Die all're Tochter gahnet: Ich will nicht verhungern bei Guch, Ich gehe morgen jum Grafen, Und ber ift verliebt und reich.

Der Sohn briche aus in Lachen: A Drei Jager zechen im Sterni, Die machen Golb und lehren in im Mir bas Geheimnis gern.

Die Mutter wirst ihm bie Bibel'
In's mag're Gesicht hineins
So willst du, Gottversluchter,
Ein Straßenrauber seyn!

Sie horen pochen an's Sinfte, in the Und fehn eine minkenbe Hand geft die ber ber tobte Bater ftehe braufen ber in ber bette Bater ftehe braufen.

#### XXIX.

Das ist ein schlochee Better, in de nalle Es regnet und stürmt und schnedtze nelembe ich Ich sie am Fenster und schutenere den auf hinaus in die Dunkelheitung au ein eine nug all

Das sondelt langfam fortzames Lichtschan, 2000 Das wandelt langfam fortzama bie en fende of Cin Mutterchen mit dem Lednichen of die 1222 Bankt über die Straffe dort.

Ich glaube, Mehl und Eier is une gere Und Butter kaufte sie ein; in die geschafte Sie will einen Ruchen backen im eine kan der Für's große Löchterlein.

Die liegt zu Haus. im Lehnstuhlen.
Und blinzelt schläsige in's Lichts.
Die goldnen Locken wallen Ben bei bas füße Gesicht.

#### XXX!

Man glaubt, baß ich mich grame In bitter'm Liebesleib, ich es felber, Go gut wie andre Leut'.

Du Kleine mit größen Angen,
Ich hab' es bir immer gefagt,
Daß ich bich unsäglich tiebe,
Daß Liebe mein Herz zernagt.

Da gab es bose Engel,
Die hielten mir zu ben Mund;

#### XXXI.

Deine weichen Lilienfinger, Konnt' ich sie noch einmal kuffen, Und sie bruden an mein Herz, Und vergehn in stillem Weinen!

Deine klaren Beildyenaugen Schweben vor mir Tag und Nacht, Und mich qualt es: was bebeuten Diese fußen, blauen Rathsel?

# XXXII.

"Hat sie sich benn nie geäusert Ueber bein verliebtes Wesen? Konntest du in ihren Augen Niemals Gegenliebe lesen?

"Konntest bu in ihren Augen Riemals bis zur Seele bringen? Und bu bist ja sonst kein Efel, Theurer Freund, in folden Dingen."

#### XXXIII.

Sie liebten sich beibe, boch keiner Wollt' es bem andern gestehn; Sie sahen sich an so feinblich, Und wollten vor Liebe vergehn.

Sie trennten fich endlich und fah'n sich Rur noch zuweilen im Traum; Sie waren langst gestorben, Und wußten es felber kaum.

#### XXXIV.

Und als ich Such meine Schmerzen geklagt, Da habt Ihr gegähnt und nichts gefagt; Doch als ich sie zierlich in Berse gebrache, Da habt Ihr mir große Cogen gemacht.

## XXXV.

Ich rief ben Teufel und er kam, Und ich fah ihn mit Bermund'rung an. Er ift nicht häflich, und ist nicht lahm, Er ift ein lieber, icharmanter Dann, Ein Mann in feinen beften Jahren, Berbindlich und hoflich und welterfahren. Er ift ein gefcheuter Diplomat, Und fpricht recht ichon über Rirch' und Staat. Blag ist er emas, both ist es fein Wunber, Sansfritt und Segel flubirt er jegunder. Sein Lieblingspoet ift noch immer Rougué. Doch will er nicht mehr mit Rritie fich befaffen, Die hat er jest ganglich überlaffen Der theuren Grofmutter Sefate. Er lobte mein juriftisches Streben, hat fruher fich auch bamit abgegeben. Er fagte meine Freundschaft fen Ihm nicht zu theuer, und nichte babei, Und frug: ob wir uns fruher nicht Schon einmal gefehn bei'm fpan'fchen Befanbten? Und als ich recht befah fein Beficht, Fand ich in ihm einen alten Befannten.

#### XXXVI.

Mensch, verspotte nicht den Teufel, Kurz ist ja die Lebensbahn, Und die ewige Berdammnis Ist kein bloser Pobelwahn.

Mensch, bezahle beine Schulben, Lang ist ja die Lebensbahn, Und du mußt noch manchmal borgen, Wie du es so oft gethan.

#### XXXVII.

Die heil'gen brei Könige aus Morgenland, Sie frugen in jedem Stadtchen: Bo geht ber Beg nach Bethlehem, Ihr lieben Buben und Mabchen?

Die Jungen und Alten, sie wußten es nicht, Die Konige zogen weiter; Sie folgten einem golbenen Stern, Der leuchtete lieblich und heiter.

Der Stern blieb stehn über Josephs Haus, Da find fie hineingegangen; Das Dechstein brulte, das Kindlein schrie, Die heil'gen drei Konige sangen.

## XXXVIII.

Mein Kinb, wir waren Kinber, 3wei Kinber, klein und frob; Wir krochen in's Hahnerhauschen Und stecken uns unter bas Strob.

Wir krahten wie die Sahne, Und kamen Leute vorbei — Rikerekuhl fie glaubten, Es ware Hahnengefchrei.

Die Kiften auf unferem hofe, Die tapezirten wir aus, Und wohnten bein beifammen, Und machten ein vornehmes haus.

Des Nachbars alte Rape Kam öfters zum Besuch; Wir machten ihr Buckling' und Knire, Und Complimente genug. Wir haben nach ihrem Befinden Beforglich und freundlich gefragt; Wir haben seitbem daffelbe Mancher alten Kate gefagt.

Wir sagen auch oft und sprachen Bernünftig, wie alte Leut', Und klagten, wie Alles beffer Gewesen zu unserer Zeit;

Wie Lieb' und Treu' und Glauben Berschwunden aus der Welt, Und wie so theuer der Kaffe, Und wie so rar das Geld! ———

Borbei find bie Kinberspiele Und Alles rollt vorbei, — . Das Gelb und bie Welt und die Zeiten, Und Glauben und Lieb' und Treu'.

#### XXXIX.

Das herz ist mir bebruckt, und sehnlich Gebenke ich ber alten Zeit; Die Welt war bamals noch so wöhnlich, Und ruhig lebten hin die Leut'.

Doch jest ist alles wie verschoben, Das ist ein Drangen! eine Noth! Gestorben ist ber Herrgott oben, Und unten ist ber Teufel tobt.

Und Alles schaut so gramlich trube, Und krausverwirrt und morsch und kalt, Und ware nicht das bischen Liebe, So gab' es nirgends einen Halt.

#### XL.

Wie der Mond sich leuchtend branget Durch den bunkeln Wolkenslor, Also taucht aus dunkeln Zeiten Mir ein lichtes Bild hervor.

Sagen all auf bem Berbede, Fuhren stolz hinab den Rhein, Und die sommergrunen Ufer Gluhn im Abendsonnenschein.

Sinnend saß ich zu ben Füßen Einer Dame, schon und hold; In ihr liebes, bleiches Antlig Spiele' bas rothe Sonnengold.

Lauten klangen, Buben sangen, Bunderbare Frohlichkeit! Und der himmel wurde blauer, Und die Seele wurde weit. Mährchenhaft vorüberzogen Berg und Burgen, Walb und Au'; — Und bas Alles sah ich glänzen In bem Aug' der schönen Frau.

#### XLL.

The first of the second

5 66 625 Land

والناب وبدارية أنا الله بالأبراقور

Im Traum fah ich bie Geliebte, Ein banges, bekummertes Weib, Berwelkt und abgefallen Der fonst so blubenbe Leib.

Ein Kind trug sie auf bem Arme, Ein andres führt sie an der Hand, ichtbar ist Armuch und Erubsal

Sie schwankte über den Manktplatz. ! Und da begegnet sie mir, and and worde Und sieht mich an, und nuhis. And and and Und schmerzlich sage ich zu ihr: And and Komm mit nach meinem Hause, Denn du bist blaß und krank; Ich will durch Fleiß und Arbeit Dir schaffen Speis' und Trank.

Ich will auch pflegen und warten Die Kinder, die bei dir find, Bor Allem aber bich felber, Du armes, ungludliches Kind.

> r (1904 cije sa oraz sarke r 1940 projekta sa sabije 1912

Ich will bir nie erzählen, Daß ich bich geliebet hab', Und wenn du stirbst, so will ich Weinen auf beinem Grab.

# XLII.

"Theurer Freund! Was foll es nugen Stets bas alte Lieb zu lefern? Willft bu ewig brutend figen Auf ben alten Liebes Giern!

"Ach! bas ift ein ewig Gattern, Uns ben Schaalen kriechen Ruchlein; Und sie piepfen und sie flattern, Und bu sperrst sie in ein Buchlein!"

#### XLIIL

Werbet nur nicht ungebulbig, Wenn von alten Schmerzensklangen Manche noch vernehmlich tonen In ben neuesten Gefangen.

Wartet nur, es wird verhallen Diefes Echo meiner Schmerzen, Und ein neuer Lieberfruhling Sprieft aus bem geheilten herzen.

#### XLIV.

Nun ist es Zeit, daß ich mit Berstand Mich aller Thorheit entled'ge; Ich hab' so lang als ein Comodiant Mit dir gespielt die Comodie.

Die pracht'gen Couliffen, sie waren bemalt Im hochromantischen Style, Mein Rittermantel hat golbig gestrahlt, Ich fühlte die feinsten Gefählt.

Und nun ich mich gar fäuberlich Des tollen Tands entled'ge, Noch immer elend fühl' ich mich, Als spielt' ich noch immer Comobie.

Ach Gott! im Scherz und unbewußt Sprach ich was ich gefühlet; Ich hab' mit bem Tob in ber eignen Brust Den sterbenden Fechter gespielet.

#### XLV.

Den König Wiswamitra, Den treibt's ohne Rast und Ruh', Er will durch Kampf und Busung Erwerben Wasischtas Kuh.

D, König Wiswamitya, D, welch ein Dche bist du, Daß du so viel kampfest und bugest, Und Alles für eine Kuh!

## XLVI.

with at the c

Hab ertrage bein Gefchick,
Weuer Frühling giebt zuruck,

Und wie viel ist die geblieben! Und wie schon ist noch die Welt! Und, mein Herz, was dir gefällt, Alles, Alles harfft du lieben!

## XLVII.

Du bift wie eine Blume, So hold und schon und rein; Ich schau' bich an, und Wehmuth Schleicht mir in's herz henein.

Mir ift, als ob ich bie Hande Auf's Haupt bir legen follt', Betend, daß Gott bich erhalte So rein und schon und hold.

#### XLVIII.

Rind! Es mare bein Werberben, Und ich geb' mir felber Duhe, Dag bein liebes herz in Liebe Rimmermehr fur mich ergluhe.

Nur bag mir's so leicht gelinget, Will mich bennoch fast betrüben, Und ich bente manchmal bennoch: Mochtest bu mich bennoch lieben!

... 7.1...

XLIX

Wenn ich auf bem Lager liege, In Nacht und Kiffen gehüllt, So schwebt mir vor ein sußes, Anmuthig liebes Bilb.

Wenn mir der stiffe Schlummer Geschlossen bie Augen kaum, So schleicht bas Bild sich leise Hinein in meinen Traum.

Doch mit bem Traum bes Morgens Berrinnt es nimmermehr; Dann trag' ich es im Hetzen Den ganzen Tag umher.

#### L

Mabchen mit bem rothen Munbchen, Mit ben Aeuglein füß und klar, Du mein liebes, kleines Mabchen, Deiner bent ich immerbar.

Lang ist heut ber Winterabend, Und ich mochte bei bir sepn, Bei bir sigen, mit bir schwagen, Im vertrauten Kammerlein.

An bie Lippen wollt' ich preffen Deine kleine, weiße hand, Und mit Thranen fie benegen, Deine kleine, weiße hanb.

#### LI.

Mag ba braußen Schnee sich thurmen, Mag es hageln, mag es kurmen, Klirrend mir an's Fenster schlagen, Nimmer will ich mich beklagen, Denn ich trage in ber Brust Liebchens Bilb und Frühlingsluft.

#### LII.

Andre beten zur Madonne, Andre auch zu Paul und Peter; Ich jedoch, ich will nur beten, Nur zu dir, du schöne Sonne.

Sieb mir Kuffe, gieb mir Wonne, Sen mir gutig, sen mir gnabig, Schonste Sonne unter ben Mabchen, Schonstes Mabchen unter ber Sonne!

## LIII.

Berrieth mein blaffes Angesicht Dir nicht mein Liebeswehe? Und willst du, daß ber stolze Mund Das Bettelwort geftehe?

D, biefer Mund ift viel zu ftolz, Und kann nur kuffen und scheizen; Er sprache vielleicht ein hohnisch Wort, Wahrend ich sterbe vor Schmerzen.

## LIV.

Theurer Freund, bu bist verliebt, Und bich qualen neue Schmerzen; Dunkler wird es bir im Kopf', Heller wird es bir im Herzen.

Theurer Freund, bu bift verliebt, Und bu willft es nicht bekennen, Und ich seh' bes Herzens Gluth Schon burch beine Weste brennen.

#### LV.

Ich wollte bei dir weilen, Und an beiner Seite ruhn; Du mußtest von mir eilen, Du hattest viel zu'thun.

Ich fagte, baß meine Seele Dir ganzlich ergeben fep; Du lachtest aus voller Rehle, Und machtest 'nen Anir babei.

Du haft noch mehr gesteigert Mir meinen Liebesverbruß, Und hast mir sogar verweigert Am Enbe ben Abschiebstuß.

Glaub' nicht, daß ich mich erschieße, Wie schlimm auch die Sachen stehn! Das Alles, meine Suße, Ift mir schon einmal geschehn.

## LVI.

Saphire find die Augen bein, Die lieblichen, die fußen. D, breimal glucklich ift ber Mann, Den sie mit Liebe grußen.

Dein Herz, es ist ein Diamant, ... Der eble Lichter fpruhet. D, breimal gludlich ift ber Mann, Für ben es liebend gluhet.

Rubinen find bie Lippen bein, Man kann nicht schon're sehen. D, breimal glucklich ift ber Mann, Dem sie bie Liebe gestehen.

D, kennt' ich nur ben glücklichen Mann, D, baß ich ihn nur fanbe, So recht allein im grunen Balb, Sein Glück hatt' balb ein Enbe.

# LVII.

Habe mich mit Liebesteben Festgelogen an bein Herz, Und, verstrickt in eignen Faben, Wird zum Ernste mir mein Scherz.

Wenn bu bid, mit vollem Rechte, Scherzend nun von mir entfernst, Nah'n sich mir bie Sollenmachte, Und ich schieß' mich tobt im Ernst.

#### LVIII.

Bu fragmentisch ist Welt und Leben, Ich will mich zum beutschen Professor begeben, Der weiß bas Leben zusammen zu seten, Und er macht ein verständlich System barans; Mit seinen Nachtmuten und Schlafrocksen Stopft er die Luden bes Weltenbau's.

## LIX.

Ich hab' mir lang ben Kopf zerbrothen Mit Denken und Sinnen, Tag und Nacht, Doch beine liebenswurdigen Augen Sie haben mich zum Entschluß gebracht.

Sest bleib' ich, wo beine Augen leuchten, In ihrer füßen, klugen Pracht — Daß ich noch einmal wurde lieben, Ich hatt' es nimmermehr gebacht.

## LX.

Sie haben heut Abend Gefellschaft, Und bas Haus ist lichterfullt. Dort oben am hellen Fenster Bewegt sich ein Schattenbilb.

Du schauft mich nicht, im Dunkeln Steh' ich hier unten allein; Noch wen'ger kannst bu schauen In mein bunkles Herz hinein.

Mein bunkles Herze liebt bich, Es liebt bich und es bricht, Und bricht und zucht und verblutet, Aber bu siehst es nicht.

## LXI.

Ich wollt', meine Schmerzen ergoffen Sich all' in ein einziges Wort, Das gab' ich ben lustigen Winben, Die trügen es lustig fort.

Sie tragen zu bir, Geliehte, Das schmerzerfüllte Wort; Du horst es zu jeber Stunde, Du horst es an jebem Ort.

Und haft du zum nächtlichen Schlummer Geschlossen die Augen kaum, So wird dich mein Wort verfolgen Bis in den tiefsten Traum.

# LXII.

Du haft Diamanten und Perlen, Haft alles, was Menschenbegehr, Und hast die schönsten Augen — Wein Liebchen, was willst du mehr?

Auf beine schönen Augen Hab' ich ein ganzes Heer Bon ewigen Liebern gebichtet — Mein Liebchen, was willst bu mehr?

Mit beinen schönen Augen Haft bu mich gequalt so fehr, Und haft mich zu Grunde gerichtet — Mein Liebchen, was willst bu mehr?

# LXIII.

Wer jum erstenmale liebt, Sep's auch gludlos, ift ein Gott; Aber wer jum zweitenmale Gludlos liebt, ber ift ein Narr.

Ich, ein folcher Narr, ich liebe Wieber ohne Gegenliebe! Sonne, Mond und Sterne lachen, Und ich lache mit — und fterbe.

# LXIV.

Gaben mir Rath und gute Lehren, Ueberschutteten mich mit Ehren, Sagten, daß ich nur warten follt', Haben mich protegiren gewollt.

Aber bei all ihrem Protegiren, Hatte ich konnen vor Hunger krepiren, War' nicht gekommen ein braver Mann, Wader nahm er sich meiner an.

Braver Mann! Er schafft mir du effen! Will es ihm nie und nimmer vergessen! Schabe, daß ich ihn nicht kuffen kann! Denn ich bin selbst biefer brave Mann.

#### LXV.

Diefen liebenswurd'gen Jungling Kann man nicht genug verehren; Oft traktirt er mich mit Auftern, Und mit Rheinwein und Liquoren.

Bierlich siet ihm Rock und Hoschen, Doch noch zierlicher bie Binbe, Und so kommt er jeben Morgen, Fragt, ob ich mich wohlbesinde;

Spricht von meinem weiten Ruhme, Meiner Anmuth, meinen Bigen; Eifrig und geschäftig ist er Mir zu bienen, mir zu nugen.

Und bes Abends, in Gefellschaft, Mit begeistertem Gesichte, Deklamirt er vor ben Damen Meine gottlichen Gebichte. D, wie ist es hoch erfreulich, Solchen Jungling noch zu finden, Jeht in unster Zeit, wo täglich Mehr und mehr die Bessern schwinden.

#### LXVI.

Mir traumt': ich bin ber liebe Gott, Und fith' im Himmel broben, Und Englein sigen um mich her, Die meine Berse loben.

Und Ruchen eff' ich und Confekt Für manchen lieben Gulben, Und Karbinal trink' ich babei, Und habe keine Schulben.

Doch Kangeweile plagt mich fehr, Ich wollt', ich war' auf Erben Und war' ich nicht ber liebe Gott, Ich könnt' bes Teufels werben. Du langer Engel Gabriel, Geh', mach' bich auf bie Sohlen, Und meinen theuren Freund Eugen Sollst bu herauf mir holen.

Such' ihn ticht im Collegium, Such' ihn beim Glas Tokaier; Such' ihn nicht in ber Hebwigkkirch, Such' ihn bei Mamsell Meyer.

Da breitet aus sein Flügelpaar Und fliegt herab ber Engel, Und packt ihn auf, und bringt herauf Den Freund, ben lieben Bengel.

Ja, Jung', ich bin ber liebe Gott, Und ich regier' die Erbe! Ich hab's ja immer dir gefagt, Daß ich was Rechts noch werde.

Und Wunder thu' ich alle Tag, Die follen bich entzücken, Und dir zum Spaße will ich heut Die Stadt Fr-Fr beglücken. Die Pflastersteine auf ber Straf, Die sollen jest fich spalten, Und eine Auster, frisch und klar, Soll jeber Stein enthalten.

Ein Regen von Zitronensaft Soll thauig sie begieffen, Und in den Straßengoffen soll Der beste Rheinwein fließen.

Wie steuen bie Ir : Frer sich, Sie gehen schon an's Fressen; Die Herren von bem Landgericht, Die saufen aus den Gossen.

Wie freuen die Poeten sich Bei folchem Gotterfrage! Die Leutnants und die Fahnberichs, Die leden ab die Straße.

Die Leutnants und die Fahnberichs, Das sind die klügsten Leute, Sie denken, alle Tag' geschieht Kein Wunder so wie heute.

# LXVII.

Ich hab' Euch im beften Juli verlaffen, Und find' Euch wieder im Januar; Ihr faßet bamals fo recht in der Hise, Jest fepd ihr gekühlt und kalt fogar.

Balb scheib' ich nochmals und komm' ich einft wieber, Dann sepb Ihr weber warm noch kalt, Und über Eure Graber schreit' ich, Und das eigne herz ift arm und alt.

#### LXVIII.

Von schönen Lippen fortgebrängt, getrieben Aus schönen Armen, die und fest umschlossen! Ich ware gern noch einen Tag geblieben, Doch kam ber Schwager schon mit seinen Rossen.

Das ist bas Leben, Kinb, ein ewig Jammern, Ein ewig Abschiebnehmen, ew'ges Trennen! Konnt' benn bein Herz bas mein'ge nicht umklammern? Hat felbst bein Auge mich nicht halten komen?

### LXIX.

Wir fuhren allein im bunkeln Postwagen bie ganze Nacht; Wir ruhten einander am Herzen, Wir haben gescherzt und gelacht.

Doch als es Morgens tagte, Mein Kind, wie staunten wir! Denn zwischen uns saß Umor, Der blinde Passagier.

### LXX.

Das weiß Gott, wo fich bie tolle Dirne einquartieret hat; Fluchend, in bem Regentwetter Lauf' ich burch bie gange Stadt.

Bin ich boch von einem Gasthof Nach bem anbern hingerannt, Und an jeden groben Kellner Hab' ich mich umfonst gewandt.

Da erblick ich sie am Fenster, Und sie winkt und kichert hell. Konnt' ich wissen, bu bewohntest, Madchen, solches Pracht=Hotel!

## LXXI.

Wie bunkle Traume stehen Die Haufer in langer Reih'; Tief eingehullt im Mantel Schreite ich schweigend vorbet.

Der Thurm ber Cathebrale Bertunbet bie zwolfte Stund'; Mit ihren Reizen und Kuffen Erwartet mich Liebchen jegund.

Der Mond ist mein Begleiter, Er leuchtet mir freundlich vor; Da bin ich an ihrem Hause, Und freudig ruf' ich empor:

Ich banke bir, alter Vertrauter, Daß du meinen Weg erhellt; Jest will ich bich entlassen, Jest leuchte ber übrigen Welt! Und finbest bu einen Berliebten, Der einsam klagt sein Leib, So trost' ibn, wie bu mich selber Getrostet in alter Zeit.

#### LXXII.

Und bift bu erft mein eh'lich Beib, Dann bift bu zu beneiben, Dann lebst bu in lauter Zeitvertreib, In lauter Plaistr und Freuben.

Und wenn bu schiltst und wenn bu tobst, Ich werd' es gebulbig leiben; Doch wenn bu meine Berse nicht lobst, Lag ich mich von dir scheiben.

## LXXIII.

Auf beinen schneeweißen Busen Hab' ich mein Haupt gelegt, Und heimlich kann ich behorchen, Was bir bein Herz bewegt.

Es blasen die blauen Husaren, Und reiten zum Thor herein, Und morgen will mich verlassen Die Herzallerliebste mein.

Und willst bu mich morgen verlaffen So bist bu boch heute noch meine Und in beinen schonen Armen Will ich boppelt felig fenn.

#### LXXIV.

Es blafen bie blauen Hufaren, Und reiten zum Thor hinaus; Da komm' ich, Geliebte, und bringe Dir einen Rofenstrauß.

Das war eine wilbe Wirthschaft. Biel Bolk und Kriegesplag'! Sogar in beinem Herzchen Biel Einquartierung lag.

## LXXV.

Hanches bitt're Leib erfahren Wanches bitt're Leib erfahren Bon ber Liebe Gluth. Doch bas Holz ist gar zu theuer, Und erloschen will bas Feuer, Ma foi! und bas ist gut.

Das bebenke, junge Schone, Schicke fort bie bumme Thrane, Und ben bummen Liebesharm. Ist bas Leben dir geblieben, So vergiß das alte Lieben, Ma foi! in meinem Arm.

#### LXXVI.

Bift bu wirklich mir fo feinblich, Bift bu wirklich ganz verwandelt? Aller Welt will ich es klagen, Daß bu mich fo schlecht behandelt.

D Ihr undankbaren Lippen, Sagt, wie konnt Ihr Schlimmes fagen Von bem Manne, ber fo liebend Euch geküßt, in schönen Tagen?

# LXXVII.

Ach, die Augen find es wieder, Die mich einst fo lieblich grußten, Und es sind die Lippen wieder, Die mir's Leben einst versußten;

Auch bie Stimme ift es wieber, Die ich einft fo gern gehöret, Rur ich felber bin's nicht wieber, Bin verandert heimgekehret.

Bon ben weißen, schonen Armen Fest und liebevoll umschlossen, Lieg ich jest an ihrem Herzen, Dumpfen Sinnes und verdrossen.

#### LXXVIII.

Selten habt Ihr mich verstanden, Selten auch verstand ich Euch, Rur wenn wir im Koth uns fanden So verstanden wir uns gleich.

# LXXIX.

Doch die Kastraten klagten Als ich meine Stimm' erhob; Sie klagten und sie sagten: . Ich sänge viel zu grob.

Und lieblich erhoben sie alle Die kleinen Stimmelein, Die Trillerchen, wie Kristalle, Sie klangen so sein und rein.

Sie fangen von Liebesfehnen, Bon Lieb' und Liebeserguß; Die Damen schwammen in Thranen, Bei solchem Kunftgenuß.

#### LXXX.

Auf ben Wällen Salamankas Sind die Lufte lind und labend; Dort, mit meiner holben Doma, Wandle ich am Sommerabend.

Um ben schlanken Leib ber Schonen Hab' ich meinen Arm gebogen, Und mit sel'gem Finger fuhl' ich Ihres Busens stolzes Wogen.

Doch ein angstliches Gefüster Bieht sich burch bie Linbenbaume, Und ber bunkle Muhlbach unten Murmelt bofe, bange Traume.

"Ach, Sennora, Ahnung fagt mir: Einst wirb man mich relegiren, Und auf Salamankas Wällen Geh'n wir nimmermehr spazieren."

#### LXXXI.

Neben mir wohnt Don henriques, Den man auch ben Schonen nennet; Nachbarlich find unfre Zimmer Nur von bunner Wand getrennet.

Salamanka's Damen gluben, Wenn er burch die Straßen schreitet, Sporenklirrend, schnurrbartkräuselnd, Und von Hunden stets begleitet.

Doch in stiller Abenbstunde Sist er gang allein babeime, In ben Hanben bie Guitarre, In ber Seele suße Traume.

In die Saiten greift er bebend Und beginnt zu phantafiren, — Ach! wie Kagenjammer qualt mich Sein Geschmarr und Quinquisiren.

#### LXXXII.

Kaum sahen wir uns, und an Augen und Stimme Merkt' ich, daß du mir gewogen bist; Stand nicht dabei die Mutter, die schlimme, Ich glaube, wir hatten uns gleich geküßt.

Und morgen verlasse ich wieber bas Stabtchen, Und eile fort im alten Lauf; Dann lauert am Fenster mein blondes Mabchen, Und freundliche Gruße werf' ich hinauf.

# LXXXIII.

Ueber die Berge steigt schon die Sonne, Die Lammerheerde lautet fern; Mein Liebchen, mein Lamm, meine Sonne und Wonne, Noch einmal sah' ich dich gar zu gern!

Ich schaue hinauf, mit spahenber Miene — Leb' wohl, mein Kind, ich wandre von hier! Bergebens! Es regt sich keine Garbine; — Sie liegt noch und schlaft — und traumt von mir?

# LXXXIV.

Bu Halle auf bem Markt, Da stehn zwei große Lowen. Ei, du hallischer Lowentrog, Wie hat man bich gezähmet!

Bu halle auf bem Markt, Da steht ein großer Riese. Er hat ein Schwert und regt sich nicht, Er ist vor Schreck versteinert.

Bu Halle auf bem Markt, Da steht eine große Kirche. Die Burschenschaft und die Landsmannschaft, Die haben bort Plat zum Beten.

#### LXXXV.

Dammernb liegt ber Sommerabenb Ueber Walb und grunen Wiefen; Goldner Mond, am blauen himmel, Strahlt herunter, duftig labenb.

Und es regt sich in bem Wasser, Und ber Wandrer hort ein Platschern, Und ein Uthmen in der Stille.

Dorten, an bem Bach alleine, Babet fich bie schone Elfe; Urm und Nacken, weiß und lieblich, Schimmern in bem Mondenscheine.

#### LXXXVI.

Nacht liegt auf ben fremben Wegen, — Krankes Herz und mude Glieber; Uch, da fließt, wie stiller Segen, Sußer Mond, bein Licht hernieber.

Sußer Mond, mit beinen Strahlen Scheucheft bu bas nacht'ge Grauen; Es zerrinnen meine Qualen, Und bie Augen überthauen.

## LXXXVII.

Der Tob das ist die kuhle Nacht, Das Leben ist der schwule Tag. Es dunkelt schon, mich schläsert, Der Tag hat mich mud' gemacht.

Ueber mein Bett erhebt sich ein Baum, Drin singt die junge Nachtigall; Sie singt von lauter Liebe, Ich hor' es sogar im Traum.

## LXXXVIII.

"Sag', wo ist bein schönes Liebchen, Das du einst so schön besungen, Als die zaubermäche'gen Flammen Wunderbar bein Herz durchdrungen?"

Jene Flammen find erlofchen, Und mein Herz ist kalt und trube, Und dies Buchlein ist die Urne Wit der Afche meiner Liebe.

# Götterbammerung.

Der Man ift ba mit feinen golbnen Lichtern, Und feibnen Luften und gewürzten Duften, Und freundlich lockt er mit ben weißen Bluthen. Und grußt aus taufent blauen Beitchenaugen, Und breitet aus ben blumreich grunen Teppich, Durchwebt mit Sonnenschein und Morgenthau, Und ruft herbei bie lieben Menschenkinder. Das blobe Bolk gehorcht bem erften Ruf; Die Manner giehn bie Nankinhofen an, Und Conntagerod mit goldnen Spiegelknopfen; Die Frauen kleiden fich in Unschuldweiß; Junglinge fraufeln fich ben Fruhlingeschnurrbart; Jungfrauen laffen ihre Busen mallen; Die Stadtpoeten fteden in bie Lasche Papier und Bleiftift und Lorgnett'; und jubelnd Bieht nach bem Thor bie frausbewegte Schaar.

Und lagert braufen sich auf grunem Rasen, Bewundert, wie die Baume sleifig wachsen, Spielt mit den bunten, zarten Blumelein, Horcht auf den Sang der lust gen Bögelein, Und jaucht hinauf zum blauen himmelezelt.

Bu mir tam auch ber Dai. Er flopfte breimal Un meine Thur', und rief: Ich bin ber Mai, Du bleicher Traumer, tomm, ich will bich fuffen! Ich hielt verriegelt meine Thur', und rief: Bergebens locift bu mich, bu fchlimmer Gaft; Ich habe bich burchschaut, ich hab' burchschaut Den Bau ber Welt, und hab' zu viel geschaut, Und viel zu tief, und hin ift alle Freude, Und em'ge Qualen zogen in mein Berg. Sich schaue burch bie fteinern harten Rinben Der Menschenhauser und ber Menfchenherzen, Und fchau' in beiben Lug und Trug und Elend. Auf den Gefichtern lef' ich die Gebanken, Biel schlimme. In der Jungfrau Scham : Errotben Seh' ich geheime Luft begehrlich zittern; Muf bem begeistert ftolgen Singlingshaupt Seh' ich bie bunte Schellenfappe lachen; Und Krabenbilber nur und fieche Schatten Seh' ich auf biefer Erbe, und ich weiß nicht, Ift fie ein Tollhaus ober Krankenhaus. 3ch fehe burch ben Grund ber alten Erbe,

Als sey sie von Kristall, und seh' das Grausen, Das mit dem freud'gen Grüne zu bedecken Der Mai vergeblich stredt. Ich seh' die Toden, Sie liegen unten in den schmalen Särgen, Die Hand' gefaltet und die Augen offen, Weiß das Gewand und weiß das Angesicht, Und durch die gelben Lippen kriechen Würmer. Ich seh', der Sohn setz sich mit seiner Buhle Zur Kurzweil nieder auf des Baters Grab; Spottlieder singen rings die Nachtigallen; Die sansten Wiesenblumchen lachen hämisch, Der todte Bater regt sich in dem Grab', Und schmerzhaft zuckt die alte Mutter Erde.

Du arme Erbe, beine Schmerzen kenn' ich! Ich seh' die Gluth in beinem Busen wühlen, Und beine tausend Abern seh' ich bluten, Und seh', wie deine Wunde klaffend aufreißt, Und wild hervorströmt Flamm' und Rauch und Blut. Ich seh' die Riesensöhn' der alten Nacht, — Sie steigen aus der Erde off'nem Schlund, Und schwingen rothe Fackeln in den Handen, Und segen ihre Eisenleiter an, Und stürmen wild hinauf zur Himmelsveste; — Und schwarze Zwerge klettern nach; — und knisternd Zerstieden droben alle goldnen Sterne.

Bom Belte Gottes, heulend fturgen nieber, Auf's Angeficht, Die frommen Engelschaaren. Auf feinem Throne fist ber bleiche Gott, Reift fich vom Haupt bie Kron', zerrauft fein Haar -Und naher brangt heran die milbe Rotte; -Die Riefen werfen ihre rothen Kackeln In's Reich ber Ewigkeit, Die Zwerge Schlagen Mit Klammengeißeln auf ber Englein Ruden; -Die winden fich und krummen fich vor Qualen, Und werben bei ben Saaren fortgeschleubert. Und meinen eignen Engel feh' ich bort, Mit feinen blonden Loden, fugen Bugen, Und mit ber em'gen Liebe um ben Mund, Und mit ber Geligfeit im blauen Muge -Und ein entsetlich häßlich schwarzer Robold Reift ihn vom Boben, meinen bleichen Engel, Beaugelt grinfent feine eblen Glieber, Umschlingt ihn fest mit zartlicher Umschlingung Und gellend brohnt ein Schrei durch's ganze Weltall, Die Gaulen brechen, Erb' und himmel fturgen Bufammen, und es herricht bie alte Racht.

# Rateliff.

Der Traumgott brachte mich in eine Landschaft, Wo Trauerweiben mir "Willsommen" winkten, Mit ihren langen, grünen Armen, wo die Blumen Mit klugen Schwesteraugen still mich ansah'n. Wo mir vertraulich klang der Bogel Zwitschern, Wo gar der Hunde Bellen mir bekannt schien, Und Stimmen und Gestalten mich begrüsten, Wie einen alten Freund, und wo doch Alles So fremd mir schien, so wunderseltsam fremd. Vor einem ländlich schmucken Hause stand ich, In meiner Brust bewegte sich's, im Kapke War's ruhig, ruhig schüttelte ich ab Den Staub von meinen Reisekleibern, Dumpf klang die Klingel, und die Thur ging auf.

Da waren Manner, Frauen, viel bekannte Gesichter. Stiller Kummer lag auf allen Und heimlich scheue Angst. Seltsam verstört, Mit Beileibsmienen fast, sah'n sie mich an, Daß es mir selber burch die Seele schauert', Wie Ahnung eines unbekannten Unheils.

Die alte Marg'reth hab' ich gleich erfannt; Ich fah fie forschend an, jeboch fie sprach nicht. "Wo ift Maria?" fragt' ich, boch fie fprach nicht, Griff leise meine Sand, und führte mich Durch viele lange, leuchtenbe Gemacher, Wo Prunk und Pracht und Tobtenftille herrschte, Und führt' mich endlich in ein bammernd Bimmer, Und zeigt', mit abgewandtem Angeficht', Rach ber Gestalt, bie auf bem Sopha fag. .rl "Sind Sie Maria?" fragt' ich. Innerlich Erftaunt' ich felber ob ber Teftigfeit, Womit ich fprach. Und fteinern und metallos Scholl eine Stimm': "So nennen mich die Leute." Ein fcneibend Weh burchfrostelte mich ba, Denn jener boble, kalte Ion war boch -Die einst so fuße Stimme von Maria! Und jenes Weib im fahlen Lillatleib, Nachläffig angezogen, Bufen fchlotternb, Die Augen glafern ftarr, bie Wangenmuskeln Des weißen Angefichtes leberfchlaff -Ach, jenes Beib war boch bie einst fo fcone, Die bluhend holbe, liebliche Maria! "Sie waren lang auf Reisen!" fprach fie laut, Mit falt unbeimlicher Bertraulichfeit, "Sie fchaun nicht mehr fo fchmachtenb, liebfter Freund, Sie find gefund, und prafte Lend' und Babe Bezeugt Solibitat." Ein fuflich Lacheln

Umzitterte ben gelblich blassen Mund.
In der Berwirrung sprach's aus mir hervor:
"Man sagte mir, Sie haben sich vermählt?"
"Ach ja!" sprach sie gleichgültig laut und lachend,
"Hab' einen Stock von Holz, der überzogen
Mit Leber ist, Gemahl sich nennt; doch Holz
Ist Holz!" Und klanglos widrig lachte sie,
Daß kalte Angst durch meine Seele rann,
Und Zweisel mich ergriff: — sind das die keuschen,
Die blumenzarten Lippen von Maria?
Sie aber hob sich in die Hoh, nahm rasch
Vom Stuhl den Kachemir, warf ihn
Um ihren Hals, hing sich an meinen Arm,
Zog mich von hinnen, durch die offne Hausthur,
Und zog mich fort durch Feld und Busch und Au".

Die gluhend rothe Sonnenscheibe schwebte Schon niedrig, und ihr Purpur überstrahlte Die Baume und die Blumen und den Strom, Der in der Ferne majestätisch stoß. "Sehn Sie das große goldne Auge schwimmen Im blauen Wasser?" rief Maria hastig. "Still armes Wesen!" sprach ich, und ich schaute Im Dammerlicht ein mahrchenhaftes Weben. Es stiegen Nebelbilder aus den Feldern, Umschlangen sich mit weißen, weichen Armen; Die Beilchen sahn sich zärtlich an, sehnsuchtig

Bufammenbeugten fich bie Lilienkelche; Mus allen Rofen glubten Wolluftgluthen; Die Relten wollten fich im Sauch entzunben; In fel'gen Duften fcwelgten alle Blumen, Und alle weinten stille Wonnethranen, Und alle jauchten: Liebe! Liebe! Liebe! Die Schmetterlinge flatterten, bie hellen Golbtafer fummten feine Elfenliebchen, Die Abendwinde flufterten, es raufchten Die Gichen, schmelzend fang bie Nachtigall -Und zwischen all bem Flustern, Rauschen, Singen, Schwatte mit blechern flanglos falter Stimme Das welke Beib, bas mir am Arme hing. "Ich kenn' Ihr nachtlich Treiben auf bem Schloß; Der lange Schatten ift ein guter Tropf, Er nickt und winkt zu allem was man will; Der Blaurock ist ein Engel; boch ber Rothe, Mit blankem Schwert, ift Ihnen fpinnefeind." -Und noch viel bunt're, wunberliche Reben Schwatt fie in einem fort, und fette fich, Ermubet, mit mir nieber auf bie Moosbant, Die unterm alten Gichenbaume fteht.

Da fagen wir beifammen, still und traurig, Und fahn uns an, und murben immer traur'ger. Die Eiche faufelte wie Sterbefeufzer, Tiefschmerzlich sang die Nachtigall herab. Doch rothe Lichter brangen burch die Blatter, Umflimmerten Maria's weißes Antlig, Und locken Gluth aus ihren flarren Augen, Und mit der alten fußen Stimme sprach fie: "Wie wußtest Du, daß ich so elend bin, Ich las es jungst in beinen wilben Liebern?"

Siekalt burchzog's mir ba bie Bruft, mir graufte Db meinem eignen Wahnsinn, ber bie Bukunft Geschaut, es zuckte bunkel burch mein Hirn, Und vor Entseben bin ich aufgewacht.

#### Donna Clara.

In bem abenblichen Garten Wanbelt bes Alkaben Tochter; Pauken = und Trommetenjubel Klingt herunter von bem Schlosse.

"Lastig werben mir bie Kanze Und die suffen Schmeichelworte, Und die Ritter, die so zierlich Mich vergleichen mit der Sonne.

"Ueberlastig wird mir Alles, Seit ich sah, bei'm Strahl bes Monbes, Jenen Ritter, bessen Laute . Nachtens mich an's Fenster lockte.

"Wie er stand so schlank und muthig, Und die Augen leuchtend schoffen Aus dem edelblassen Antlik, Glich er wahrlich Sanct Georgen." Alfo bachte Donna Clara, Und fie schaute auf ben Boben; Wie fie aufblickt, steht ber schone, Unbekannte Ritter vor ihr.

Handebruckend, liebestüsternd, Wandeln sie umber im Mondschein, Und ber Zephyr schmeichelt freundlich, Mahrchenartig grußen Rosen.

Mahrchenartig grußen Rosen, Und sie gluh'n wie Liebesboten. — Aber sage mir, Geliebte, Warum bu so ploglich roth wirst?

"Muden stachen mich, Geliebter, Und die Muden find, im Sommer Mir so tief verhaßt, als waren's Langenaf'ge Subenrotten."

Lag die Muden und die Juben, Spricht ber Ritter, freundlich kofenb. Bon den Mandelbaumen fallen Taufend weiße Bluthenflocken. Taufend weiße Bluthenfloden haben ihren Duft ergoffen. — Aber fage mir, Geliebte, Ift bein herz mir gang gewogen?

"Ich, ich liebe bich, Geliebter, Bei bem Heiland fen's geschworen, Den bie gottverfluchten Juben Boshaft tudisch einst ermorbet."

Laf ben Heiland und die Juden, Spricht ber Ritter, freundlich kofend. In der Ferne schwanken traumhaft Weiße Liljen, lichtumflossen.

Weiße Liljen, lichtumfloffen, Bliden nach ben Sternen broben. — Aber fage mir, Geliebte, Haft bu auch nicht falfch geschworen?

"Falsch ist nicht in mir, Geliebter, Wie in meiner Bruft fein Tropfen Blut ift von bem Blut ber Mohren Und bes schmub'gen Jubenvolkes."

Las die Mohren und die Juden Spricht der Ritter, freundlich kosend; Und nach einer Myrthenlaube Führt er die Alkadentochter.

Wie mit weichen Liebesnehen Hat er heimlich sie umflochten; Kurze Worte, lange Kusse, Und die Herzen überslossen.

Wie ein schmelzend fußes Brautlied Singt die Rachtigall, die holde; Wie zum Fackeltanze hupfen Feuerwurmchen auf dem Boden.

In ber Laube wird es stiller, Und man hort nur, wie verstohlen, Das Geflüster kluger Myrthen Und ber Blumen Athemholen.

Aber Paufen und Trommeten Schallen ploglich aus bem Schloffe, Und erwachend hat sich Clara Aus des Ritters Arm gezogen. "Horch! ba ruft es mich, Geliebter, Doch, bevor wir scheiben, follst bu Nennen beinen lieben Namen, Den bu mir so lang verborgen."

Und ber Ritter, heiter fachelnb, Ruft die Finger feiner Donna, Ruft die Lippen und die Stirne, Und er fpricht die langen Worte:

"Ich, Sennora, Eu'r Geliebter, Bin ber Sohn bes vielbelobten, Großen, schriftgelehrten Rabbi Israel von Saragossa."

#### Almansor.

I.

In bem Dome zu Corbuva Stehen Saulen, breizehnhunbert, Dreizehnhunbert Riesensaulen Eragen bie gewalt'ge Kuppel.

Und auf Saulen, Auppel, Wanden, Ziehn von oben fich bis unten Des Corans arab'fche Spruche, Klug und blumenhaft verschlungen.

Mohrenkon'ge bauten weiland Dieses Haus ju Allahs Ruhme, Doch hat Bieles sich verwandelt In ber Zeiten bunkelm Strubel.

Auf bem Thurme, wo ber Thurmer Bum Gebete aufgerufen, Sebt fich jest ber Chriftenglocken Melancholisches Gesumme.

Auf ben Stufen, wo bie Glaub'gen Das Prophetenwort gefungen, Beigen jeht bie Glatenpfafflein Ihrer Meffe fabes Wunber.

Und das ist ein Drehn und Winden Bor den buntbemalten Puppen, Und das blockt und dampft und klingelt, Und die dummen Kerzen funkeln.

In dem Dome zu Corduva Steht Almansor ben Abdullah, All die Saulen still betrachtend, Und die stillen Worte murmelnd:

"D, ihr Saulen, stark und riesig, Einst geschmuckt zu Allahs Ruhme, Jego mußt Ihr bienend huld'gen Dem verhaßten Christenthume!

"Ihr bequemt Euch in die Zeiten, Und Ihr tragt die Last geduldig; — Ei, da muß ja wohl der Schwach're Noch viel leichter sich beruh'gen." Und sein Haupt, mit heiterm Antlit, Beugt Almansor ben Abbullah Ueber ben gezierten Taufstein, In bem Dome zu Corduva.

#### II.

Haftig schritt er aus bem Dome, Jagte fort auf wilbem Rappen, Daß im Wind bie feuchten Locken Und bes Hutes Febern wallen.

Auf bem Beg' nach Affolca, Dem Guabalquivir entlange, Wo die weißen Mandeln bluhen, Und die duft'gen Gold-Drangen;

Dorten jagt ber luft'ge Ritter, Pfeift und singt, und lacht behaglich. Und es stimmen ein bie Bogel, Und bes Stromes laute Baffer. In bem Schloß zu Alkolea Wohnet Clara be Alvares, In Navarra kampft ihr Bater Und sie freut sich mindern Zwanges.

Und Almanfor hort schon ferne Pauten und Arommeten schallen, Und er fieht bes Schloffes Lichter Bligen burch ber Baume Schatten.

In bem Schloß zu Alkolea Tanzen zwölf geschmudte Damen, Tanzen zwölf geschmudte Ritter, Doch am schönsten tanzt Almansor.

Wie beschwingt von muntrer Laune Flattert er herum im Saale, Und er weiß den Damen allen Suße Schmeichelein zu sagen.

Nabellens schone Hande Ruft er rasch, und springt von bannen; Und er seht sich vor Elviren Und er schaut ihr froh in's Antlig.

Digitized by Google

Lachend fragt er Leonoren: Db er heute ihr gefalle? Und er zeigt die goldnen Kreuze Eingeflickt in seinen Mantel.

Und zu jeder Dame fpricht er: Daß er sie im Herzen trage; Und "so wahr ich Christ bin" schwört er Dreißig Mal an jenem Abend.

#### III.

In bem Schloß zu Alkolea Ist verschollen Lust und Klingen, Herr'n und Damen sind verschwunden, Und erloschen sind die Lichter.

Donna Clara und Almansor Sind allein im Saal geblieben; Einsam streut die lette Lampe Ueber beibe ihren Schimmer.

Auf bem Seffel fitt bie Dame, Auf bem Schemel fitt ber Ritter, Und fein Haupt, bas schlummermube, Rubt auf ben geliebten Knieen.

Rofenohl, aus gold'nen Flaschchen, Gieft die Dame, forgsam sinnend, , Auf Almansors braune Loden — Und er seufzt aus Herzenstiefe.

Suffen Ruf, mit fanftem Munbe, Drudt bie Dame, forgfam finnenb, Auf Almansors braune Loden — Und es wolkt fich feine Stirne.

Thrånenfluth, aus lichten Augen, Weint die Dame, forgsam sinnenb, Auf Almansors braune Locken — Und es zuckt um feine Lippen.

Und er traumt: er stehe wieber, Tief bas Haupt gebeugt und triefenb, In bem Dom zu Corbuva, Und er hort' viel bunkle Stimmen. All bie hohen Riefenfäulen Hört er murmeln unmuthgrimmig, Länger wollen sie's nicht tragen, Und sie wanken und sie zittern;

Und fie brechen wild zusammen, Es erbleichen Bolf und Priester, Krachend stürzt herac die Auppel, Und die Christengotter wimmern.

# Die Ballfahrt nach Revlaar.

L

Am Fenster stand die Mutter, Im Bette lag der Sohn. "Willft du nicht aufstehn, Wilhelm, Zu schau'n die Prozession?" —

"Ich bin so krank, o Butter, Daß ich nicht hor' und feh'; Ich benk' an bas tobte Gretchen, Da thut bas Herz mir weh." —

"Steh' auf, wir wollen nach Revlaar, Nimm Buch und Rofenkranz; Die Mutter Gottes heilt bir Dein krankes herze gang."

Es flattern bie Rirchenfahnen, Es fingt im Rirchenton; Das ift zu Colln am Meine, Da geht bie Prozeffion. Die Mutter folgt ber Menge, Den Sohn, ben fuhret fie, Sie singen beibe im Chore: Gelobt fep'st bu Marie!

#### II.

Die Mutter Gottes zu Kevlaar Trägt heut' ihr bestes Kleib; Heut' hat sie viel zu schaffen, Es kommen viel' kranke Leut'.

Die franken Leute bringen Ihr bar, als Opferspend', Aus Wachs gebilbete Glieber, Biel machserne Fuß' und Sand'.

Und wer eine Wachshand opfert, Dem heilt an ber Hand bie Wund'; Und wer einen Wachsfuß opfert, Dem wird ber Fuß gefund. Nach Revlaar ging Mancher auf Kruden, Der jeso tanzt auf bem Seil', Gar Mancher spielt jest die Bratsche, Dem bort kein Finger war heil.

Die Mutter nahm ein Wachslicht, Und bilbete b'raus ein Herz, "Bring bas ber Mutter Gottes, Dann heilt sie beinen Schmerz."

Der Sohn nahm seufzend das Wachsherz, Sing seufzend zum Heiligenbild; Die Thrane quillt aus dem Auge, Das Wort aus dem Herzen quillt:

"Du hochgebenebeite, Du reine Gottesmagb, Du Konigin bes himmels, Dir fey mein Leib geklagt!

"Ich wohnte mit meiner Mutter Bu Collen in ber Stabt, Der Stabt, die viele hundert Kapellen und Riechen hat. "Und neben uns wohnte Geetchen, Doch bie ift tobt jehund — Marie, bir bring' ich ein Wachsherg, Beil' bu meine Herzenswund'.

"Heil' bu mein krankes Herze, Ich will auch fpat und fruh' Inbrunstiglich beten und fingent Gelobt sepst bu, Marie!"

#### III.

Der franke Sohn und die Mutter, Die schliefen im Rammerlein; Da kam die Mutter Gottes Ganz leise geschritten berein.

Sie beugte fich über ben Kranken, Und legte ihre Hand Sanz leife auf fein Herze, Und lächelte milb und schwand. Die Mutter schaut Alles im Traume, Und hat noch mehr geschaut; Sie erwachte aus bem Schlummer, Die Hunde bellten fo laut.

Da lag bahingestrecket Ihr Sohn, und ber war tobt; Es spielt auf ben bleichen Wangen Das lichte Morgenroth.

Die Mutter faltet bie Hande, Ihr war, sie wußte nicht wie; Andachtig sang sie leise: Gelobt sep'st bu, Marie!

# 7.11

Signature of the second of the

tion of the second of the seco

# Aus der Parzreise.

1 8 2 4

## Prolog.

Schwarze Rode, feid'ne Strumpfe, Weiße, höfliche Manschetten, Sanfte Reben, Embrassiren — Ach, wenn sie nur Herzen hatten!

Harme Liebe in bem Herzen — Ach, mich tobtet ihr Gefinge Bon erlog'nen Liebesschmerzen.

Auf die Berge will ich steigen, Wo die frommen Hutten stehen, Wo die Brust sich frei entschließet, Und die freien Lufte weben. Auf die Berge will ich steigen, Bo die bunkeln Tannen ragen, Bache rauschen, Bogel fingen, Und die stolzen Wolken jagen.

Lebet wohl, ihr glatten Sale! Glatte Herren! glatte Frauen! Auf die Berge will ich fleigen, & Lachend auf Euch nieberschauen.

# Bergibnlle.

I.

Auf bem Berge steht bie Hutte, Wo ber alte Bergmann wohnt; Dorten rauscht bie grune Tanne, Und erglanzt ber goldne Mond.

In ber Hutte steht ein Lehnstuhl, Reich geschnist und wunderlich, Der barauf sitt, ber ist gludlich, Und ber Gludliche bin Ich!

Auf bem Schemel sitt bie Rleine, Stutt ben Arm auf meinen Schoof; Aeuglein wie zwei blaue Sterne, Munblein wie die Purpurrof'.

Und die lieben, blauen Sterne Schau'n mich an so himmelgroß, Und sie legt den Lilienfinger.
Schalkhaft auf die Purpurros.

Nein, es fieht uns nicht die Mutter, Denn fie spinnt mit großem Fleiß, Und ber Bater spielt die Zither, Und er fingt die alte Weif'.

Und die Kleine ftuftert leife, Leife, mit gebampftem Laut; Manches wichtige Geheimniß Hat fie mir schon amvertraut.

"Aber seit die Muhme todt ist, Konnen wir ja nicht mehr geh'n • Nach dem Schügenhof zu Gostar, Dorten ist es gar zu schön.

"Hier bagegen ist es einfam, Auf ber kalten Bergeshoh", Und bes Winters sind wir ganzlich Wie vergraben in bem Schnee.

"Und ich bin ein banges Mabchen, Und ich fürcht' mich wie ein Kind Bor ben bofen Bergesgeistern, Die bes Nachts geschäftig finb." Ploglich schweigt die liebe Aleine, Wie vom eignen Wort erschreckt, Und sie hat mit beiben Sandchen Ihre Aeugelein bebeckt.

Lauter rauscht die Tanne braußen, Und das Spinnrad schnarrt und brummt, Und die Zither klingt dazwischen, Und die alte Weise summt:

"Fürcht' bich nicht, bu liebes Kindchen, Bor ber bofen Geister Macht; Tag und Nacht, bu liebes Kindchen, Halten Englein bet bir Wacht!"

II.

Tannenbaum, mit grunen Fingern, Pocht an's nieb're Sensterlein, Und ber Mond, ber gelbe Lauscher, Birft fein suges Licht herein. Bater, Mutter, schnarchen leife In bem nahen Schlafgemach, Doch wir beibe, selig schwagenb, Halten uns einander wach.

"Daß bu gar zu oft gebetet, Das zu glauben wird mir fchwer, Jenes Buden beiner Lippen Kommt wohl nicht vom Beten her.

"Zenes bofe, kalte Buden, Das erschreckt mich jedesmal, Doch die bunkle Angst beschwichtigt Deiner Augen frommer Strahl.

;,Auch bezweift' ich, bag bu glaubeft, Was so rechter Glauben heißt, Glaubst wohl nicht an Gott ben Vater, An den Sohn und heil'gen Geift?" —

Ach, mein Kindchen, schon als Knabe, Als Motlag auf Mutters Schoof, Her ba 'ch an Gott den Vater, paltet gut und groß; Der bie schone Erb' erschaffen, Und bie schonen Menschen b'rauf, Der ben Sonnen, Monben, Sternen Borgezeichnet ihren Lauf.

Als ich größer wurde, Kindchen, Roch viel mehr begriff ich schon, Ich begriff, und ward vernünftig, Und ich glaub' auch an den Sohn;

An ben lieben Sohn, ber liebenb Und bie Liebe offenbart, Und zum Lohne, wie gebrauchlich, Von bem Bolk gekreuzigt warb.

Jego, ba ich ausgewachsen, Biel gelesen, viel gereist, Schwillt mein Herz, und ganz von Herzen Glaub' ich an ben heil'gen Geist.

Dieser that die größten Wunder, Und viel größ're thut er noch; Er zerbrach die Zwingherrnburgen, Und zerbrach des Knechtes Joch. Alte Tobeswunden heilt er, Und erneut bas alte Recht: Alle Menfchen, gleichgeboren, Sind ein abliges Geschlecht.

Er verscheucht die bosen Rebet, Und das dunkle Hirngespinst, Das uns Lieb' und Luft verleidet, Tag und Racht uns angegringt.

Taufend Ritter, wohlgewappnet Hat ber heil'ge Geist erwählt, Seinen Willen zu erfüllen, Und er hat fie muthbefeelt.

Ihre theuern Schwerdter bligen, Ihre guten Banner weh'n! Ei, bu mochtest wohl, mein Kindchen, Solche stolze Ritter seh'n?

Nun, so fchau' mich an, mein Kindchen, Ruffe mich und schaue breift; Denn ich selber bin ein folcher Ritter von bem heil'gen Geift.

#### mr.

Still verstedt ber Mond sich brausen Hinter'm grunen Tannenbaum, Und im Zimmer unfte Lampe Flackert matt und leuchtet kaum.

Aber meine blauen Sterne Strahlen auf in heller'm Licht, Und es gluhn die Purpurcoslein, Und das liebe Madchen spricht:

"Rleines Boltchen, Wichtelmannchen, Stehlen unfer Brod und Speck, Abenbe liegt es noch im Kasten, Und bes Morgens ift es weg.

"Ateines Bolkchen, unfre Sahne Nascht es von der Milch, und läßt Unbedeckt die Schuffel stehen, Und die Kate fäuft den Rest. "Und bie Kath' ist eine Here, Denn sie schleicht, bei Racht und Sturm, Druben nach dem Geisterberge, Nach dem altverfall'nen Thurm.

"Dort hat einst ein Schloß gestanden, Boller Lust und Waffenglanz; Blanke Ritter, Frau'n und Knappen Schwangen sich im Fackeltanz.

"Da verwünschte Schloß und Leute Eine bose Zauberin, Nur die Trümmer blieben stehen, Und die Gulen nisten d'ein.

"Doch bie fel'ge Muhme fagte: Wenn man fpricht bas rechte Wort, Nachtlich zu ber rechten Stunbe, Druben an bem rechten Ort:

"So verwandeln sich die Trummer Wieber in ein helles Schloß, Und es tanzen wieber lustig Ritter, Frau'n und Anappentroß; "Und wer jenes Bort gesprochen, Dem gehoren Schlof und Leut', Paufen und Trompeten hulb'gen Seiner jungen Herrlichkeit."

Alfo bluben Mahrchenbilber Aus bes Munbes Rofelein, Und bie Augen gießen brüber Ihren blauen Sternenschein.

Ihre golb'nen Haare wickelt Mir die Kleine um die Hand', Siebt den Fingern hubsche Ramen, Lacht und kußt, und schweigt am End'.

Und im stillen Zimmer Alles Blidt mich an so wohlvertraut; Tisch und Schrant, mir ist als hatt' ich Sie schon früher mal geschaut.

Freundlich ernsthaft schwaßt die Wanduhr, Und die Zither, hörbar kaum, Fängt von selber an zu klingen, Und ich sie wie im Traum.

Digitized by Google

Jego ift die rechte Stumbe, Und es ist der rechte Ort; Und ich glaube von den Lippen Gleitet mir das rechte Wort.

Siehst bu, Kindchen, wie schon bammert Und erbebt die Mitternacht! Bach und Tannen brausen lauter, Und der alte Berg erwacht.

Bitherklang und Zwergenlieber Tonen aus bes Berges Spalt, Und es sprieft, wie'n toller Frühling, D'raus hervor ein Blumenwald;

Blumen, fuhne Bunberblumen, Blatter, breit und fabelhaft, Duftig bunt und hastig regsam, Wie gebrangt von Leibenschaft.

Rofen, wilb wie rothe Flammen, Spruh'n aus bem Gewuhl hervor; Lilien, wie krystall'ne Pfeiler, Schießen himmelhoch empor.

Und die Sterne, groß wie Sonnen, Schau'n herab mit Sehnsuchtgluth; In der Lilien Riesenkelche Strömet ihre Strahlenfluth.

Doch wir felber, fußes Kindchen, Sind verwandelt noch viel mehr; Fackelglanz und Golb und Seibe Schimmern luftig um uns her.

Du, bu wurdest zur Prinzessin, Diese Hutte ward zum Schloß, Und da jubeln und da tanzen Ritter, Frau'n und Knappentroß.

Aber Ich, ich hab' erworben Dich und Alles, Schloff und Leut'; Paufen und Trompeten huld'gen Meiner jungen Herrlichkeit!

## Der Birtenfnabe.

Konig ift ber hirtenknabe, Gruner hugel ift fein Thron, Ueber feinem haupt die Sonne Ift die große, goldne Kron'.

Ihm zu Füßen liegen Schafe, Weiche Schmeichler, rothbekreuzt; Kavaliere sind die Kälber, Und sie wandeln stolzgespreizt.

Hoffchauspieler find die Bocklein; Und die Bogel und die Kuh', Mit den Floten, mit den Glocklein, Sind die Kammermussi.

Und das klingt und fingt so lieblich, Und so lieblich rauschen drein Wasserfall und Tannenbaume, Und der König schlummert ein. Unterbeffen muß regieren Der Minifter, jener hund, Deffen knurriges Gebelle Wieberhallet in ber Rund'.

Schläfrig laut ber junge König: "Das Regieren ist so schwer, Ach, ich wollt', baß ich zu Hause Schon bei meiner Kon'gin war'!

"In ben Armen meiner Kon'gin Ruht mein Konigshaupt so weich, Und in ihren schönen Augen Liegt mein umermestlich Reich!"

## Auf bem Broden.

Durch ber Sonne kleines Glimmen, Weit und breit bie Bergesgipfel In bem Nebelmeere schwimmen.

Hatt' ich Siebenmeilenstiefel, Lief ich mit ber haft bes Windes, Ueber jene Bergesgipfel, Nach bem haus bes lieben Kindes.

Bon bem Bettchen, wo fie schlummert, 3og' ich leise bie Garbinen, Leise tuft' ich ihre Stirne, Leise ihres Munds Rubinen.

Und noch leifer wollt' ich fluftern In die kleinen Lilien=Ohren: Denk' im Traum, daß wir uns lieben, Und daß wir uns nie verloren.

### Die Bife.

Ich bin bie Prinzessin Isse, Und wohne im Ilsenstein; Komm mit nach meinem Schlosse, Wir wollen selig sepn.

Dein haupt will ich benehen Mit meiner klaren Well', Du follst beine Schmerzen vergessen, Du forgenkranker Gefell!

In meinen weißen Armen, An meiner weißen Bruft, Da follft bu liegen und traumen Bon alter Mahrchenluft.

Ich will bich kuffen und herzen Wie ich geherzt und geküßt Den lieben Kaifer Heinrich, Der nun gestorben ist. Es bleiben tobt bie Tobten, Und nur der Lebendige lebt; Und ich bin schon und blühend, Mein lachendes Herze bebt.

Komm in mein Schloß herunter, In mein kriffallenes Schloß, Dort tanzen die Fraulein und Ritter, Es jubelt der Anappentroß.

Es rauschen die feidenen Schleppen, Es klirren die Eisenspor'n, Die Zwerge trompeten und pauken, Und siedeln und blasen bas Horn.

Doch bich foll mein Arm umschlingen Wie er Kaiser Heinrich umschlang; — Ich hielt ihm zu die Ohren, Wenn die Trompet' erklang.

# Die Morbsee.

1825 - 1826.

### Erster Cnflus.

I. Krbnung,

Thr Lieber! Ihr meine guten Lieber! Auf, auf! und wappnet Euch! Last die Trompeten klingen, Und hebt mir auf den Schild Dies junge Madchen, Das jeht mein ganzen Herz Beherrschen soll, als Königin.

Seil bir! bu junge Konigin!

Von ber Sonne broben Reiß' ich bas strahlenb rothe Gold, Und webe b'raus ein Diadem Für dein geweihtes Haupt. Bon ber flatternb blaufeib'nen Simmelsbede, Worin bie Nachtbiamanten bligen, Schneid' ich ein fostbar Stud, Und hang' es bir, ale Rronungemantel, Um beine konigliche Schulter. Ich gebe bir einen Sofftagt Bon fteifgeputten Sonetten. Stolzen Terzinen und boflichen Stanzen; Als Laufer biene bir mein Wis, Als Hofnarr meine Phantafie, Als Herold, die lachende Thrane im Wappen, Diene bir mein humor. Aber ich felber, Ronigin, Ich kniee vor bir nieber, Und hulb'genb, auf rothem Sammetfiffen, Ueberreiche ich Dir Das bischen Berftanb, Das mir aus Mitleib noch gelaffen hat Deine Borgangerin im Reich.

#### II.

# Abenbbammerung.

Im blaffen Meeresstranbe Saf ich gebantenbefummert und einfam. Die Sonne neigte sich tiefer, und warf Glubrothe Streifen auf bas Baffer, Und die weißen, weiten Wellen, Bon ber Fluth gebrangt, Schäumten und rauschten näher und näher -Ein feltsam Gerausch, ein Flüstern und Pfeisen, Ein Lachen und Murmeln, Seufzen und Saufen, Dazwischen ein wiegenliebheimliches Singen -Mir war als hort' ich verfcholl'ne Sagen, Uralte, liebliche Dahrchen, Die ich einst, als Rnabe, Bon Nachbarskinbern vernahm, Menn wir am Commerabend, Auf ben Treppenfteinen ber Sausthur. Bum ftillen Ergablen nieberfauerten, Mit fleinen, horchenben Bergen

Und neugierklugen Augen; — Während bie großen Madchen, Reben buftenden Blumentopfen, Gegenüber am Fenfter faßen, Rofengefichter,
Lächelnb und mondbeglangt.

#### III.

### Sonnenuntergang.

Die glühend rothe Sonne steigt Hind in's weitaufschauernde,
Silbergraue Weltmeer;
Luftgebilde, rosig angehaucht,
Wallen ihr nach; und gegenüber,
Aus herbstlich dämmernden Wolkenschleiern,
Ein traurig todtblasses Antlis,
Bricht hervor der Mond,
Und hinter ihm, Lichtfünkchen,
Nebelweit, schimmern die Sterne.

Einst am himmel glanzten, Ehlich vereint, Luna, die Gottin, und Gol, ber Gott, Und es wimmelten um sie her die Sterne, Die kleinen, unschulbigen Kinder. Doch bofe Bungen zischelten Zwiespalt, Und es trennte sich feinblich Das hohe, leuchtende Ch'paar.

Jest am Tage, in einfamer Pracht, Ergeht fich bort oben ber Sonnengott, Ob feiner herrlichkeit Ungebetet und vielbefungen Bon stolzen, gluckgeharteten Menschen. Aber bes Nachts, Um himmel, wandelt Luna, Die arme Mutter Mit ihren verwaisten Sternenkindern, Und sie glanzt in stiller Wehmuth, Und liebende Madden und sanste Dichter Beihen ihr Thranen und Lieber.

Die weiche Luna! Weiblich gesinnt Liebt sie noch immer ben schönen Gemahl. Gegen Abend, zitternd und bleich, Lauscht sie hervor aus leichtem Gewölk, Und schaut nach bem Scheibenben, schmerzlich, Und möchte ihm ängstlich rufen: "Komm! Komm! die Kinder verlangen nach Dir —"Aber ber troßige Sonnengott,

Bei bem Anblick ber Gattin ergluht' er In boppeltem Purpur, Bor Jorn und Schmerz, Und unerbittlich eilt er hinab In sein fluthenkaltes Wittwerbett.

Bose, zischelnde Zungen Brachten also Schmerz und Berberben Selbst über ewige Sotter. Und die armen Götter, oben am Himmel Wandeln sie, qualvoll, Trostlos wendliche Bahnen, Und können nicht sterben, Und schleppen mit sich Ihr strahlendes Elend.

Ich aber, ber Menfch, Der niebriggepflanzte, ber Tob=begluckte, Ich klage nicht langer.

#### IV.

### Die Racht am Stranbe.

Sternlos und kalt ist die Racht, Es gahrt bas Meer; Und über bem Meer', platt auf bem Bauch, Liegt ber ungestaltete Nordwind, Und heimlich, mit achzend gebampfter Stimme, Bie'n ftorriger Griesgram, ber gutgelaunt wirb, Schmast er in's Waffer hinein, Und erzählt viel tolle Befdichten. Riefenmahrchen, tobtschlaglaunig, Uralte Sagen aus Norweg, Und bazwischen, weitschallend, lacht er und heult er Befchworungelieber ber Ebba, Graue Runenfpruche, So bunkeltropig und zaubergewaltig, Dag bie weißen Meerfinder Hochauffpringen und jauchzen, Hebermuth = berauscht.

Derweilen, am flachen Sestabe, Ueber den fluthbeseuchteten Sand, Schreitet ein Fremdling, mit einem Herzen, Das wilder noch als Wind und Wellen; Wo er hintritt, Sprühen Funken und knistern die Muscheln, Und er hüllt sich sest in den grauen Mantel, Und schreitet rasch durch die wehende Nacht; Sicher geleitet vom kleinen kichte, Das lockend und lieblich schimmert Aus einsamer Fischerhütte.

Bater und Bruder sind auf der See, Und mutterseelallein blieb dort In der Hutte die Fischertochter, Die wunderschöne Fischertochter. Um Heerde sitt sie Und horcht auf des Wasserkessels Uhnungssußes, heimtliches Summen, Und schüttet kuiserndes Reisig in's Feuer, Und bläßt hinein, Daß die slackernd rothen Lichter Zauberlieblich wiederstrahlen Auf das blühende Antlis, Auf die zarte, weiße Schulter, Die rührend hervorlausscht Aus dem groben, grauen hembe, Und auf die kleine, sorgfame hand, Die das Unterrodchen fester bindet Um die feine hufte.

Aber ploglich, die Thur springt auf, Und es tritt herein der nachtige Frembling; Liebesicher ruht sein Auge Auf dem weißen, schlanken Madchen, Das schauernd vor ihm steht, Gleich einer erschrockenen Lilie; Und er wirst den Mantel zur Erde, Und lacht und spricht:

Siehst bu, mein Kind, ich halte Wort, Und ich komme, und mit mir kommt Die alte Zeit, wo die Gotter des Himmels Niederstiegen zu Töchtern der Menschen, Und die Töchter der Menschen umarmten, Und mit ihnen zeugten Zeptertragende Königsgeschlechter Und Helben, Wunder der Welt. Doch staune, mein Kind, nicht länger Ob meiner Göttlichkeit, Und ich bitte dich, koche mir Thee mit Rum,

Denn braußen war's falt, Und bei folcher Rachtluft Frieren auch wir, wir ewigen Gotter, Und kriegen wir leicht ben gottlichsten Schnupfen, Und einen unsterblichen Husten.

#### V.

### Poseibon.

Die Sonnenlichter spielten Ueber das weithinrollende Meer; Fern' auf der Rhede glanzte das Schiff, Das mich zur Heimath tragen sollte; Aber es sehlte an gutem Fahrwind, Und ich saß noch ruhig auf weißer Duhne, Am einsamen Strand, Und ich las das Lied vom Odyssens, Das alte, das ewig junge Lied, Aus dessen meerdurchrauschten Blattern Mir freudig entgegenstieg Der Athem der Götter, Und der leuchtende Menschenfrühling, Und der blühende Henschenfrühling,

Mein edles herz begleitete treulich Den Sohn des Laertes, in Irrfahrt und Drangfal, Sette sich mit ihm, seelenbekummert, An gastliche Deerbe, Wo Koniginnen Purpur spinnen, Und half ihm lugen und gludlich entrinnen Aus Riesenhöhlen und Nymphenarmen, Folgte ihm nach in kimmerische Nacht, Und in Sturm und Schiffbruch, Und bulbete mit ihm unsägliches Clenb.

Seufzend sprach ich: Du bofer Poseibon, Dein Jorn ist furchtbar, Und mir selber bangt Ob ber eignen Heimkehr.

Raum fprach ich bie Worte, Da schaumte bas Meer, Und aus ben weißen Wellen stieg Das schilsbekranzte haupt bes Meergotts, Und hohnisch rief er:

Furchte bich nicht, Poetlein! Ich will nicht im g'ringften gefahrben Dein armes Schiffchen, Und nicht bein liebes Leben beangft'gen Mit allzubebenklichem Schaukeln. Denn bu, Poetlein, hast nie mich erzürnt, Du hast kein einziges Thürmchen verlett Un Priamos heiliger Beste, Kein einziges Härchen hast bu versengt Um Aug' meines Sohns Polyphemos, Und dich hat niemals rathend beschütt Die Göttin ber Klugheit, Pallas Athene.

Also rief Poseibon Und tauchte zurud in's Meer; Und über ben groben Seemannswig Lachten unter bem Wasser Amphitrite, das plumpe Fischweib, Und die dummen Tochter des Nereus.

#### VI.

## Erflärung.

Herangedammert kam ber Abend, Wilber tof'te die Fluth, Und ich saß am Strand, und schaute zu Dem weißen Tanz der Wellen, Und meine Brust schwoll auf wie das Meer, Und sehnend ergriff mich ein tiefes Heimweh Nach dir, du holdes Bild, Das überall mich umschwebt, Und überall mich ruft, Ueberall, überall, Im Sausen des Windes, im Brausen des Meers, Und im Seusen der eigenen Brust.

Mit leichtem Rohr schrieb ich in ben Sand: "Ugnes, ich liebe Dich!" Doch bose Wellen ergossen sich Ueber bas suße Bekenntniß, Und loschten es aus.

Digitized by Google

Berbrechliches Rohr, zerstiebender Sand,
Berfließende Wellen, Euch trau' ich nicht mehr!
Der Himmel wird dunkler, mein Herz wird wilder,
Und mit starker Hand, aus Norwegs Waldern
Reiß ich die hochste Tanke,
Und tauche sie ein
In des Aetnas glühenden Schlund, und mit solcher Feuergetränkten Riesenseber
Schreib' ich an die dunkle Himmelsbecke:
"Agnes, ich liebe Dich!

Jedwede Nacht lobert alsdann Dort oben die etwige Flammenschrift, Und alle nachwachsende Enkelgeschlechter Lefen jauchzend die Himmelsworte: "Agnes, ich liebe Dich!"

grand Committee of the Police of the

of growing all norther Direct

- Live m Class Made in Special 2 所 - March Classical of Lagran - Application (公司) end of a lagran (公司) end of 

#### VII.

## Rachts in ber Cajute.

Das Meer hat seine Perien, Der himmel hat seine Sterne, Aber mein herz, mein herz, Wein herz, hat seine Liebe.

Groß ift bas Meer und ber himmel, : Doch größer ift mein Berg, Und schoner als Perlen und Sterne Leuchtet und strahlt meine Liebe.

Du kleines, junges Mabchen, Komm an mein großes Herz; Mein Herz und bas Meer und ber Himmel Bergehn vor lauter Liebe. An die blaue himmelsbede, Bo die schonen Sterne blinken, Mocht' ich pressen meine Lippen, Pressen wilb und fturmisch weinen.

Jene Sterne find die Augen Meiner Liebsten, taufenbfattig Schimmern sie und grußen freundlich, Aus der blauen himmelsbecke.

Nach ber blauen himmelsbede, Nach ben Augen ber Geliebten, Heb' ich andachtsvoll bie Arme, Und ich bitte und ich flebe:

Solbe, Augen, Gnabenlichter, D, befeligt meine Seele, Last mich sterben und erwerben Euch und Euren ganzen himmel!

Aus den himmelsaugen broben Fallen zitternd lichte Funten. Durch die Nacht, und meine Seele Dehnt sich liebeweit und weiter.

D, Ihr himmelsaugen woben! Weint Euch aus in meine Seele, Daß von lieben Sternenthränen Ueberfließet meine Seele.

Eingewiegt von Meereswellen, Und von traumenden Gebanken, Lieg' ich still in ber Kajute, In bem bunkeln Winkelbette.

Durch die off'ne Luke schau' ich Droben hoch die hellen Sterne, Die geliebten, sugen Meiner sugen Bielgeliebten. Die geliehten, sugen 'Machen über meinem Haupte, : : Und sie klingen; und sie winken : : Aus ber blauen Bimmelsbede,

Nach ber blauen himmeisbelle Schau' ich felig lange Stunden. Bis ein weißer Rebelfchieier Mir verhallt bie lieben Augen.

An die bretterne Schiffswand, Bo mein traumendes Haupt liegt, Branden die Wellen, die wilden Wellen. Sie rauschen und murmeln Mir heimlich in's Ohr: "Bethörter Geselle! Dein Arm ist Lurz, und der himmel ist weit, Und die Sterne droben sind festgenagelt, Vergebliches Sehnen, vergebliches Seufzen, Das Beste wate, du schliesest ein." Es traumte mir von einer weiten Saibe, Weit überbeckt von weißem, weißem Schnee, Und unter'm weißen Schnee lag ich begraben Und fchlief ben einfam kalten Tobesschlaf.

Doch broben aus bem bunteln himmel schauten herunter auf mein Grab bie Sternenaugen, Die füßen Augen! und fie glangten fleghaft Und ruhig heiter, aber voller: Bebad in 1884

The state of the s

#### VIII.

# Sturm.

Es wüchet der Sturm,
Und er peitscht die Well'n,
Und die Wellen, wuthschaumend und baumend,
Thürmen sich auf, und es wogen lebendig Die weißen Wasserberge,
Und das Schifflein erklimmt sie,
Hastig mühsam,
Und plöslich stürzt es hinab
In schwarze, weitgahnende Fluthabgründe —

D Meer!
Mutter der Schönheit, der Schaumentstiegenen!
Großmutter der Liebe! schone meiner!
Schon flattert, leichenwitternd,
Die weiße, gespenstige Wöve,
Und west an dem Mastdaum den Schnabel
Und lecht, voll Fraßbegier, nach dem Mund,
Der vom Ruhm deiner Tochter ertont,

Und lechzt nach bem Herzen, Das bein Enkel, ber kleine Schalk, Zum Spielzeug erwählt.

Bergebens mein Bitten und Flehn!
Mein Rufen verhallt im tosenden Sturm,
Im Schlachtlarm der Winde:
Es brauft und pfeift und prasselt, und heult,
Wie ein Tollhaus von Tonen!
Und zwischendurch hor' ich vernehmbar
Lockende Harfenlaute,
Sehnsuchtwilben Gesang,
Seelenschmelzend und seelenzerreißenb,
Und ich erkenne die Stimme.

Fern an schottischer Felsenkuste, Wo bas graue Schlößlein hinausragt Ueber bie brandende See, Dort, am hochgewölbten Fenster, Steht eine schöne, kranke Frau, Bartdurchsichtig und marmorblaß, Und sie spielt die Harfe und singt, Und ber Wind durchwühlt ihre langen Locken, Und trägt ihr dunkles Lied Ueber das weite, stürmende Meer.

IX

### Meeresstille.

Meeresstille! Ihre Strahlen Birft bie Sonne auf bas Wasser, Und im wogenben Geschmeibe Zieht bas Schiff bie grunen Furchen.

Bei bem Steuer liegt ber Bootsmann Auf bem Bauch, und schnarchet leife. Bei bem Mastbaum, seegelstidenb, Rauert ber betheerte Schlffsjung.

Hinter'm Schmuße feiner Wangen Spruht es roth, wehmuthig zuckt es, Um bas breite Maul, und schmerzlich Schau'n die großen, schonen Augen.

Denn ber Capitan steht vor ihm, Tobt und flucht und schilt ihn: Spigbub. "Spigbub! einen Hering hast bu Aus ber Tonne mir gestohlen!"

Meeresstille! Aus ben Wellen Taucht hervor ein kluges Fischlein, Warmt bas Kopfchen in ber Sonne, Platschert luftig mit bem Schwanzchen.

Doch bie Move, aus ben Liften, Schießt herunter auf bas Fischtein, Und ben raschen Raub im Schnabet Schwingt sie sich hinauf in's Blaue.

X.

### Seegespenft.

Ich aber lag am Rande des Schiffes, Und schaute, träumenden Auges, Hinab in das spiegelklare Wasser, Und schaute tieser und tieser — Bis ties, im Meeresgrunde, Anfangs wie dämmernde Nebel, Jedoch allmählig farbenbestimmter, Kirchenkuppel und Thürme sich zeigten Und endlich, sonnenklar, eine ganze Stadt, Alterthümlich niederländisch, Und menschenbelebt. Bedächtige Männer, schwarzbemäntelt, Wit weißen Halskrausen und Ehrenketten Und langen Degen und langen Gesichtern, Schreiten über den wimmelnden Marktplat,

Nach bem treppenhohen Rathfauf', Bo fteinerne Raiferbilber Bacht halten mit Bepter und Schwerbt. Unferne, vor langen Baufer = Reif'n Dit fpiegelblanten genftern, Stehn ppramibifd befcmittene Linben, Und manbeln feibenrauschenbe Jungfrau'n, Schlante Leibchen, bie Blumengefichter Sittsam umschloffen von schwarzen Duschen Und hervorquellenbem Golbhagr. Bunte Gefellen, in fpanischer Tracht, Stolziren vorüber und nicken. Bejahrte Frauen, In braunen, verfchollnen Gemanbern, Gefangbuch und Rofenkrang in ber Sand, Gilen, trippelnben Schritte, Nach bem großen Dome, Setrieben von Glodengelaute Und raufchenbem Orgelton.

Mich selbst ergreift bes fernen Klangs Geheimnisvoller Schauer; Unendliches Sehnen, tiefe Wehmuth Beschleicht mein Herz, Mein kaum geheiltes Herz; Mir ist als wurden seine Wimben Bon lieben Lippen aufgeküßt, Und thaten wieder bluten, Heiße, rothe Tropfen, Die lang und langsam niederfall'n Auf ein altes Haus dort unten In der tiesen Meerstadt, Auf ein altes, hochgegiebeltes Haus, Das melancholisch menschenlere ist, Nur daß am untern Fenster Ein Madchen sist, Den Kopf auf den Arm gestütt, Wie ein armes, vergessens Kind — Und ich kenne bich armes, vergessens Kind i

So tief, so tief also Berstecktest du bich vor mir, Aus kindischer kaune, Und konntest nicht mehr herauf, Und saßest fremd unter fremden keuten, Jahrhunderte lang, Derweilen ich, die Seele voll Gram, Auf der ganzen Erde dich suchte, Und immer dich suchte, Du immergeliebte, Du Langstverlorene, Du Enblichgefundene, — Ich hab' bich gefunden und schaue wieder Dein sußes Gesicht, Die klugen, treuen Augen, Das liebe Lächeln — Und nimmer will ich bich wieder verlassen, Und ich komme hinab zu bir, Und mit ausgebreiteten Armen Sturz' ich hinab an bein Herz —

Aber gur rechten Belt noch Ergriff mich beim Fuß ber Capitan, Und gog mich vom Schiffsrand, Und rief, Grgerlich lachenb: Dottor, sind Sie bes Tenfels? XI.

### Reinigung.

Bleib' bu in beiner Meerestiefe, Wahnfinniger Traum, Der bu einst fo manche Racht Mein Herz mit falfchem Glud gequalt haft Und jest, als See = Gefpenft, Sogar am hellen Tag' mich bedrohest -Bleib' bu bort unten, in Ewigfeit, Und ich werfe noch zu dir hinab All meine Schmerzen und Sunben, Und bie Schellenkappe ber Thorheit, Die fo lange mein haupt umklingelt, Und bie falte, gleißende Schlangenhaut Der Deuchelei, Die mir fo lang' bie Seele umwunben, Die franke Seele, Die gottverleugnenbe, engelverleugnenbe,

Unselige Seele — Poiho! Da kommt ber Wind! Die Segel auf! Sie flattern und schwell'n; Ueber die stillverderbliche Flache Eilet das Schiff, Und es jaucht die befrekte Seele.

सं∗् र्र

the note that the second of th

## Frieben.

Soch am himmel ftanb bie Sonne, Bon weißen Wolfen umwoat. Das Meer war ftill, Und finnend lag ich am Steuer bes Schiffes, Traumerifch finnend, - und halb im Bachen Und halb im Schlummer, schaute ich Christus, Den Beiland ber Welt. Im wallend weißen Gewande Bandelt' er riefengroß Ueber Land und Der; Es ragte fein Saupt in ben Simmel, Die Sanbe ftredte er fegnenb Ueber Land und Meer; Und als ein Berg in ber Bruft Trug er bie Sonne, Die rothe, flammenbe Sonne,

Und bas rothe, fanumente Connenhers Gof feine Gnabenstrahlen Und fein holbes, liebfeliges Liche, Erleuchtend und warmend, Ueber Land und Meer.

Glodenklange zogen feierlich Hin und her, zogen wie Schwane, Um Rofenbande, bas gleitende Schiff, Und zogen es spielend an's grune Ufer, Wo Menschen wohnen, in hochgethurmter, Ragender Stadt.

D Friedenswunder! Wie still die Stadt! Es ruhte das dumpfe Geräusch Der schwahenden, schwülen Gewerbe, Und durch die reinen, hallenden Straßen Zogen Menschen, weißgekleidete, Palmzweig = tragende, Und wo sich Zwei begegneten, Sahn sie sich an, verständnistinnig, Und schauernd, in Liebe und süßer Entsagung, Küsten sie sich auf die Stirne, Und schauten hinauf Rach des Heilands Sonnenherzen,

Das freudig verfohnend- sein weches Blut Hinunterstrahlte, Und dreimalselig sprachen sie: Gelobt sep Jesu Christ!

# 3 meiter Cnflus.

T

# Meergruß.

Thalatta! Thalatta!
Sep mir gegrüßt, du ewiges Meer!
Sep mir gegrüßt zehntausendmal
Aus jauchzendem Herzen
Wie einst dich begrüßten
Zehntausend Griechenherzen,
Unglückekampfende, heimathverlangende,
Weltberühmte Griechenhetzen.

Die aufgescheuchten Movenzüge Flatterten fort, lautschreiend, Es stampften die Rosse, es klierten die Schilde, Und weithin erscholl es, wie Siegesruf: Thalatta! Thalatta!

Sep mir gegrüßt, du ewiges Meer. Wie Sprache ber Heimath rauscht mir bein Wasser, Wie Traume ber Kindheit seh' ich es flimmern Auf beinem wogenden Bekengebiet, Und alte Erinn'rung erzählt mir auf's neue, Bon all dem lieben, herrlichen Spielzeug, Bon all den blinkenden Weihnachtsgaben, Bon all den rochen Corallenbattinen, Goldssichen, Perlen und bunten Mufcheln; Die du geheimnisvoll bewahrst
Dort unten im klaren Kristallhaus.

O! wie hab' ich gefchmachtet in dien Frandelle Gleich einer welfen Blume In des Botanikers blecherner Kapfel, Lag mir das Herz in der Bruft. Wir ist, als saß ich wintertatige, Und blendend strahlt mir entgegen Der schmaragdene Frühling, der sonnengeweckte, Und es rauschen die weißen Blüthenbäume, Und die jungen Blumen schauen mich an, Mit bunten, dustenden Augen, Und es dustet und summt, und athmet und lacht, Und im blauen Himmel singen die Vöglein — Thalatta! Thalatta!

Dit Hipferes Ruckunbers & 340 : 100 : 100 Bie oft, wie bittereft Bebrangten bich bes Rotbens Barbarinnen! Mus großen, fiegenben Mugen 19 1000 .... Schoffen fie brennenbe Pfeile; Mit frummgefchliffenen Worten Drohten fie mir bie Bruft gut fpatten ; Mit-Reilfchriftbillets zerfchlugen fle mit Das arme, betäubte Gehitn Bergebens hielt ich ben Schild entgegen, 2 1 1 2 Die Pfeile gifchten, Die Biebe frachten. Und von bes Norbens Barbarinnen Barb ich gebiangt bis en's Were, me Und freigufathmend begrug' ich bas Deer, Das liebe, rettenbe Deic, . H BARANC Thalatta! Thatatta! وران الأولاد الأفراد المتعارض

...Н.

Sewitter.

Dumpf liegt auf bem Meer' das Gewitter, Und durch die schwarze Wolkenwand Buckt der zackige Wetterstrahl, Rasch ausseuchtend und rasch verschwindend, Wie'n Wig aus dem Daupte Aronions. Ueber das wuste, wogende Wasser Weithin rollen die Donner Und springen die weißen Wellenrosse. Und springen die weißen Wellenrosse. Die Boreas selber gezeugt
Mit des Erichthous reigenden Stuten, Und es slattert augstlich das Seegevägel, Wie Schattenleichen am Styken.

Armes, luftiges Schifflein; Das bort bahintanzt ben schlinunsten Tanz! Meolus schieft ihm die flinkften Gefellen,

Die wild aufspielen jum frohlichen Reigen;
Der Eine pfeift, der andere blaft,
Der Dritte streicht den tumpfen Brummbaß —
Und ber schwankende Seemann steht am Steuer,
Und schaut beständig nach der Bussole,
Der zitternden Seele des Schiffes,
Und hebt die Hande flehend zum himmel:
D rette mich, Kastor, reisiger Held,
Und Du, Kämpfer der Faust, Polydeutes!

#### III.

## Der Schiffbruchige.

Hab ich selber, gleich einer Leiche,
Die grollend ausgeworfen das Meer,
Lieg' ich am Strande,
Am oben, kahlen Strande.
Vor mir woget die Wasserwüste,
Hinter mir liegt nur Kummer und Elend,
Und über mich hin ziehen die Wolken,
Die formlos grauen Töchter der Luft,
Die aus dem Meer', in Nebeleimern,
Das Wasser schöpfen,
Und es mühsam schleppen und schleppen,
Und es michtan schleppen und schleppen,
Und es wieder verschütten in's Meer,
Ein trübes, langweil'ges Geschäft,
Und nuslos, wie mein eignes Leben.

Die Wogen murmeln, die Moven fchritten, Alte Erinn'rungen weben mich an, Bergeffene Traume, erloschene Bilber, Qualvott fage, tanden hervor!

Es lebt ein Weib im Nowen, Ein schönes Weib, königlich schön. Die schlanke Ippressengestatt Umschließt ein lüstern weißes Gewand; Die dunkte Lodenfülle, Wie eine seltige Nacht, Bon dem flechtengekrönten Haupt sich ergießend, Ringelt sich träumerisch süß Um das süße, blasse Antlit; Und aus dem süßen, blassen Antlit, Groß und gewaltig, strahlt ein Auge, Wie eine schwarze Sonne.

D, bu schwarze Sonne, wie oft, Entzückend oft, trank ich aus die Die wilden Begeist rungsflammen, Und stand und taumelte, feuerberauscht — Dann schwebte ein taubenmildes Lächeln Um die hochgeschürzten, stolzen Lippen, Und die hochgeschürzten, stolzen Lippen Hauchten Borte, fuß wie Mondlicht, Und zart wie der Duft der Rose — Und meine Seele erhob sich Und flog, wie ein Aar, hinauf in den Himmel!

Schweigt, ihr Wogen und Moven! Borüber ist Alles, Glud und Hoffnung, Hoffnung und Liebe! Ich liege am Boben, Ein ober, schiffbrüchiger Mann, Und drude mein glühendes Antlig In ben feuchten Sand.

### IV.

# Untergang ber Sonne.

Die schone Sonne Ist ruhig hinabgestiegen in's Meer; Die wogenden Wasser sind schon gefarbt Bon der dunkeln Nacht, Nur noch die Abendröthe Ueberstreut sie mit goldnen Lichtern; Und die rauschende Kluthgewalt Drangt an's User die weißen Wellen, Die lustig und hastig hupsen, Wie wollige Lammerheerden Die Abends der singende Hirtenjunge Nach Hause kinnerheerden

Wie schon ist die Sonne! So sprach nach langem Schweigen der Freund, Der mit mir am Strande wandelte, Und scherzend halb und halb wehmuthig, Bersichert' er mir: die Sonne sep Eine schöne Frau, die den alten Meergott Aus Convenienz geheirathet; Des Tages über wandle sie freudig Am hohen Himmel, purpurgepußt, Und diamantenblißend, und allbewundert Bon allen Weltkreaturen, Und alle Weltkreaturen, Und alle Weltkreaturen erfreuend Mit ihres Blickes Licht und Wärme; Aber des Abends, trostlos gezwungen, Kehre sie wieder zurück. In das nasse Haus, in die öden Arme Des greisen Gemahls.

"Glaub mir's — feste hinzu der Freund, Und lachte und feufzte und lachte wieder — Die führen dort unten die zürlichste Che! Entweder sie schlaffen oder sie zanken sich. Daß hochaufbraust hier oden das Meer, Und der Schiffer im Wellengeräusch es hört Wie der Alte sein Weid ausschilt:
""Runde Wese des Weltalis!
""Strahlenduhlende!
""Den ganzen Lag gtuhst du für Andre,

""Und Nachts, für Mich, bift du frostig und mude!"" Nach solcher Garbinenpredigt, Bersteht sich! bricht dann aus in Thranen Die stolze Sonne und klagt ihr Elend, Und klagt so jammerlang, daß der Meergott Ploglich verzweislungsvoll aus dem Bett springt, Und schnell nach der Meeressläche herausschwimmt, Um Luft und Besinnung zu schöpfen.

"So sah ich ihn selbst, verflossen Racht, Bis an die Brust dem Meer' enttauchen. Er trug eine Jacke von gelbem Flanell, Und eine lilienweiße Schlasmat, Und ein abgewelktes Sesicht."

V.

# Der Gefang ber Ofeaniben.

Abenblich blasser wird es am Meer, Und einsam, mit seiner einsamen Seele, Sist dort ein Mann auf dem kahlen Strand, Und schaut, todtkalten Blicks, hinauf Nach der weiten, todtkalten Himmelswölbung, Und schaut auf das weite, wogende Meer, — Und über das weite, wogende Meer, Wie Lüstesegler, ziehn seine Seuszer, Und kehren zurück, trübselig, Und hatten verschlossen gefunden das Herz, Worin sie ankern wollten — Und er stöhnt so laut, daß die weißen Möven, Ausgescheucht aus den sandigen Nestern, Ihn heerdenweis umflattern, Und er spricht zu ihnen die lachenden Worte:

Schwarzbeinigte Bogel,
Mit weißen Flügeln Meer=überslatternbe,
Mit krummen Schnabeln Seewasser=sausenbe,
Und thranigtes Robbensleisch=fressenbe,
Eu'r Leben ist bitter wie Eure Nahrung!
Ich aber, der Glückliche, koste nur Süßes!
Ich koste den füßen Dust der Rose,
Der Mondschein=gefütterten Nachtigallbraut;
Ich koste noch süßeres Zuckerbackwerk
Gefüllt mit geschlagener Sahne;
Und das Allersüßeste kost ich,
Süße Liebe und süßes Gesiebtsenn.

Sie liebt mich! Sie liebt mich! bie holbe Jungfrau!

Jest steht sie baheim, am Erker bes Hauses,
Und schaut in die Damm'rung hinaus, auf die Landstraß',
Und horcht, und sehnt sich nach mir — wahrhaftig!

Bergebens späht sie umher und sie seutzet,
Und seufzend steigt sie hinab in den Garten,
Und wandelt in Duft und Mondschein,
Und spricht mit den Blumen, erzählet ihnen:
Wie ich, der Geliebte, so lieblich din
Und so liebenswürdig — wahrhaftig!

Nachher im Bette, im Schlase, im Traum,
Umgautelt sie selig mein theures Bild,
Sogar des Morgens, beim Frühstück,

Auf bem glanzenden Butterbrobte, Sieht fie mein lachelndes Antlit, Und fie frift es auf vor Liebe — wahchafrig !

Also prahlt er und prahlt er, Und zwischendrein schrillen die Moven, Wie kaltes, ironisches Kichern; Die Damm'rungsnebel steigen herauf; Aus violettem Gewölk, unheimlich; Schaut hervor der grasgelbe Mond; Hochausrauschen die Moereswogen, Und tief aus hochausrauschendem Meer, Wehmuthig wie stüsternder Windzug, Kont der Gesang der Okeaniden, Der schönen, mitteidigen Wasserkau'n, Vor allen vernehmbar die kledische Stimme Der silbersüsigen Peleus-Gattin, Und sie seufzen und singen:

D Thor, bu Thor; bu prahlender Thor! Du kummergequalter! Dahingemordet sind all beine hoffnungen, Die tandelnden Kinder bes herzens, Und ach! bein herz, Rioben gleich, Bersteinert vor Gram!

In beinem Saupte wirb's Nacht, Und es guden hindurch bie Blige bes Bahnfinns, Und bu prahlft vor Schmerzen! D Thor, bu Thor! bu prahlender Thor! Salsstarrig bift bu wie bein Ahnherr, Der hohe Titane, ber himmlisches Feuer Den Gottern fahl und ben Menfchen aab, Und Geier = gequalet, Relfen = gefeffelt, Dipmpauftrogte und trogte und ftohnte, Dag wir es horten im tiefen Meer, Und ju ihm tamen mit Eroftgefang. D Thor, bu Thor! bu prahlenber Thor! Du aber bift ohnmachtiger noch, Und es mare vernunftig, bu ehrteft bie Gotter, Und trugeft gebulbig bie Laft bes Clenbs, Und trugeft gebulbig fo lange, fo lange, Bis Atlas felbit bie Bebulb verffert, Und bie schwere Welt von ben Schultern abwirft In die ewige Racht.

So scholl ber Gesang ber Decaniben, Der schonen mitleidigen Wasserrau'n, Bis lautere Wogen ihn überrauschten hinter die Wolken zog sich der Mond, Es gähnte die Nacht, Und ich saß noch lange im Dunkeln und weinte.

#### VL.

## Die Gotter Griechenlands.

Bollbluhenber Mond! In beinem Licht, Wie fließenbes Golb, erglanzt bas Meer; Wie Tagesklarheit, boch bamm'rig verzaubert, Liegt's über ber weiten Stranbesflache; Und am hellblau'n, sternlosen himmel Schweben bie weißen Wolken, Wie kolosiale Götterbilber Bon leuchtenbem Marmor.

Nein, nimmermehr, bas find keine Wolken! Das find fie felber, bie Gotter von Hellas, Die einst so freudig die Welt beherrschten, Doch jest, verdrängt und verstorben, Als ungeheure Gespenster bahinziehn Am mitternächtlichen himmel.

Staunend, und feltfam geblenbet, betracht' ich Das luftige Pantheon, Die feierlich stummen, grau'nhaft bewegten Riefengestalten. Der bort ift Kronion, ber himmelefonia, Schneeweiß find bie Locken bes Haupte. Die berühmten, olymposerfchutternben Locken. Er halt in ber Sand ben erloschenen Blig, In feinem Gefichte liegt Unglud und Gram, Und boch noch immer ber alte Stolz. Das waren beffere Zeiten, o Zeus, Als bu bich himmlisch ergonteft Un Knaben und Dymphen und Hefatomben! Doch auch bie Gotter regieren nicht ewig, Die jungen verbrangen bie alten, Wie bu einst felber ben greifen Bater Und beine Titanen = Dehme verbrangt haft, Jupiter Parriciba! Much dich erkenn' ich, ftolze Bere! Trog all beiner eiferfüchtigen Ungft, Sat boch eine anbre bas Bepter gemonnen, Und bu bift nicht mehr bie himmelekon'gin, Und bein großes Aug' ift erftarrt, Und beine Lilienarme find fraftlos, Und nimmermehr trifft beine Rache Die gottbefruchtete Jungfrau Und ben wunderthatigen Gottesfohn.

Auch bich erkenn' ich, Pallas Athene! Mit Schild und Weisheit tounteft ba micht Abwehren bas Gotterverberben ? Auch bich erkenn' ich, auch bich, Apheobite, Einst bie golbene! jest bie filberne! 3mar schmuckt bich noch immer bes Gartels Liebreiz : Doch grant mir beimlich vor beiner Schonbeit, Und wollt' mich begluden bein gutiger Leib, Wie andere helben, ich fturbe vor Angft; -Mis Leichengottin erfcheinft bu mir, Remus Libitina ! Richt mehr mit Liebe ichaut nach bir, Dort, ber Schreckliche Ares. Es schaut so trauria Phobos Apollo, Der Rungling. Es fcmeigt feine Lei'r, Die fo freudig erklungen beim Gottermahl. Noch trauriger fchaut Bephaiftos, Und mahrlich, ber Hinkenbe! nimmermehr Sallt er Bebe'n in's Amt, Und ichenkt geschäftig, in ber Berfammlung, Den lieblichen Rektar - Und langft ift erloschen Das unauslofchliche Gottergelachter.

Ich hab' Euch niemals geliebt, Ihr Gotter ! Denn wiberwartig find mir bie Griechen, Und gar die Romer find mir verhaßt. Doch heil'ges Erbarmen und schauriges Mitleib Durchftromt mein Detz, Wenn ich Guch jest ba broben schaue, Berlaffene Gotter, Tobte, nachtmanbelnbe Schatten, Nebelschwache, bie ber Wind verfdeucht -Und wenn ich bebente, wie feig und windig Die Gotter find, die Euch befiegten, Die neuen, herrschenden, triften Gottet, Die Schabenfrohen im Schafspelz ber Demuth -D ba faßt mich ein bufterer Groll, Und brechen mocht' ich bie neuen Tempel, Und fampfen fur Euch, Ihr alten Gotter, Kur Euch und Eu'r gutes, ambrofisches Recht, Und vor Euren hohen Altaren, Den wiebergebauten, ben opferbampfenben, Mocht' ich felber finien und beten, Und flehend die Arme erheben -

Denn, immerhin, Ihr alten Gotter, habt Ihr's auch eh'mals, in Kampfen ber Menschen, Stets mit ber Parthei ber Sieger gehalten, So ist boch ber Mensch großmuth'ger als Ihr, Und in Gotterkampfen halt' ich es jest Mit ber Parthei ber besiegten Gotter.

Also sprach ich, und sichtbar errotheten Droben die blaffen Wolkengestalten, Und schwerzenverklart, und schwanden ploglich. Der Mond verbarg sich eben Hinter Gewölk, das dunkler heranzog; Hochaustauschte das Meer, Und siegreich traten hervor am himmel Die ewigen Sterne.

#### VII.

NOT NO WHEN BY

## Fragen.

Um Meer, am muften, nachtlichen Meer, Steht ein Jungling Mann, Die Bruft voll Wehmuth, bas haupt voll Zweifel, Und mit buftern Lippen fragt er die Wogen:

"D löf't mir das Rathfel des Lebens, Das qualvoll uralte Rathfel, Woruber schon manche Häupter gegrübelt, Häupter in Hieroglyphenmußen, Häupter in Turban und schwarzem Barett, Perückenhäupter und tausend andre Urme, schwissende Menschenhäupter — Sagt mir, was bedeutet der Mensch? Woher ist er kommen? Wo geht er hin? Wer wohnt dort oben auf goldenen Sternen?"

Es murmeln bie Wogen ihr ew'ges Gemurmel, Es wehet ber Wind, es fliehen die Wolken, Es blinken die Sterne, gleichgultig und kalt, Und ein Narr wartet auf Antwort.

#### VIII.

## Der Phonix.

Es kommt ein Bogel gestogen aus Westen, Er fliegt gen Osten, Nach der östlichen Gartenheimath, Wo Spezereien dusten und wachsen, Und Palmen rauschen und Bemnen kublen — Und sliegend singt der Wundervogel:

"Sie liebt ihn! sie liebt ihn! Sie trägt sein Bildniß im kleinen Herzen, Und trägt es sub heimlich verborgen, Und weiß es selbst nicht! Aber im Traume steht er vor ihr, Sie bittet und weint und kußt seine Hande, Und rufen erwacht sie und liegt erschrocken. Und reibt sich verwundert die schönen Augen — Sie liebt ihn! Sie liebt ihn!" An ben Mastbaum gelehnt, auf bem hohen Verdeck, Stand ich und hort' ich des Bogels Gesang.
Wie schwarzgrüne Rosse mit silbernen Mähnen, Sprangen die weißgekräuselten Wellen;
Wie Schwänenzüge schifften vorüber,
Wit schwänenzüge schifften vorüber,
Wit schwänenzüge schifften vorüber,
Die kecken Nomaden der Nordsee;
Ueber mein Haupt, im ewigen Blau,
Hinflatterte weißes Gewölk
Und prangte die ewige Sonne,
Die Rose des Himmels, die seuerblühende,
Die freudvoll sich im Meer bespiegelte;
—
Und Himmel und Meer und mein eigenes Herz
Ertönten im Nachhall:
Sie liebt ihn! sie liebt ihn!

#### IX.

## 3m Safen.

Sludlich der Mann, der den Hafen erreicht hat, Und hinter sich ließ das Weer und die Sturme, Und jeho warm und ruhig sist Im guten Rathsteller zu Bremen.

Wie doch die Welt so traulich und lieblich Im Römerglas sich wiederspiegelt, Und wie der wogende Mikrokosmus Sonnig hinadssiest in's durstige Perz! Alles erblick' ich im Glas, Alte und neue Völkergeschichte, Türken und Griechen, Hegel und Gans, Zitronenwälber und Wachtparaden, Berlin und Schilda und Tunis und Hamburg, Bor allem aber das Bild der Geliebten, Das Engelköpschen auf Rheinweingoldgrund. D, wie schon! wie schon bist du, Geliebte! Du bist wie eine Rose! Richt wie die Rose von Schiras, Die hasisbesungene Nachtigallbraut; Nicht wie die Rose von Saron, Die heiligrothe, propheteugeseierte; — Du bist wie die Rose im Rathskeller zu Bremen! Das ist die Rose der Rosen, Je alter sie wird, je lieblicher bluht sie, Und ihr himmlischer Dust, er hat mich beseligt, Er hat mich begeistert, er hat mich berauscht, Und hielt mich nicht fest, am Schopse sest; Der Rathskellermeister von Bremen, Ich ware gepurzelt!

Der brave Mannt wir sassen beisammen Und tranken wie Brüber, Wir sprachen von hohen, heimlichen Dirzeu, Wir seufzten und sanken und in die Arme, Und er hat mich bekehrt zum Glauben der Liebe, Ich trank auf das Wohl meinen bettersten Keinde, Und allen schlachten Poeten vergad ich, Wie einst mir selber vergeben soll werden; Ich weinte vor Andacht, und endlich Erschlossen sich mir die Pforten das Heile, Wo die zwölf Apostel, die heil gen Stackfasser, Schweigend pred'gen, and boch fo verständlich Für alle Boller.

Das find Manner!
Unscheinbar von außen, in hölzernen Köcklein, Sind sie von innen schöner und leuchtender Denn all die stolzen Leviten des Tempels, Und des Herodes Trabanten und Höslinge, Die golbgeschmuckten, die purpurgekleideten — Hab' ich boch immer gesagt
Nicht unter ganz gemeinen Leuten,
Nein, in der allerbesten Gesellschaft,
Lebte beständig der König des Himmels.

Hallelujah! Wie lieblich umwehen mich Die Palmen von Beth Et!
Wie buften die Myrrhen von Hebron!
Wie rauscht der Jordan und taumelt vor Freude!
Auch meine unsterbliche Seele taumelt,
Und ich taum'le mit ihr und taumelnd
Bringt mich die Treppe hinauf, an's Tagslicht,
Der brave Rathskellermeister von Bremen.

Du braver Rathetellermeifter von Bremen! Siehst bu, auf ben Dachern ber Saufer sigen Die Engel und finb betrunten und fingen;

Die gluhende Sonne bort oben Ist nur eine rothe, betrunkene Nase, Die Nase des Weltgeist's, Und um die rothe Weltgeist : Nase Dreht sich die ganze, betrunkene Welt. and a rest. Constant

X.

# Epilog.

Wie auf bem Felbe die Weizenhalmen, So wachsen und wogen im Menschengeist Die Gebanken. Aber die zarten Gebanken der Liebe Sind wie lustig dazwischenblühende, Roth' und blaue Blumen.

Roth' und blaue Blumen!
Der mürrische Schnitter verwirft Euch als nuglos, Hölzerne Flegel zerdreschen Euch höhnend,
Sogar der hablose Wanderer,
Den Eu'r Anblick ergögt und erquickt,
Schüttelt das Haupt,
Und nennt Euch schönes Unkraut.
Aber die ländliche Jungfrau,
Die Kränzewinderin,

Berehrt Euch und pfluckt Euch Und schmuckt mit Euch die schönen Locken, Und also geziert, eilt sie zum Tanzplat, Wo Pfeisen und Geigen lieblich ertonen, Ober zur stillen Buche, Wo die Stimme des Liebsten noch lieblicher tont Als Pfeisen und Geigen.

> > and the sure of th

17 (7 mb tlan, cour of the constitution of the



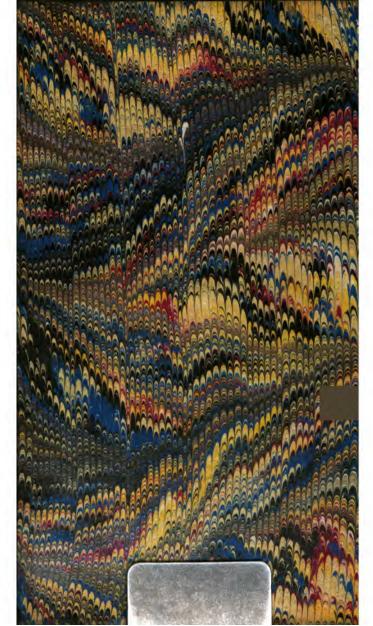

